

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

7846 .M687 M345 1896 BUHR

39015 04315 5962

M 171, 41,

# fadraset el⊃azwāg.

Comodin van

mad Bey cosman Galal.

num-serible ned an dom Arabischen ins Dentsche übersetet.

v#E

Dr I. M. Sobernheim.



Berlin. S. Calvary & Co. 1890.

## Madraset elazwāg.

Comödie von

## Mohammad Bey cosman Galal,

transscribiert und aus dem Arabischen ins Deutsche übersetzt

von

Dr. phil. M. Sobernheim.



**Berlin.**S. Calvary & Co. 1896.

PJ 7546 .M687 M345 1896 BUHR

## Verbesserungen.

Vers 176 b im Text statt wi addibah, w-acaddibuh.

- " 403 a statt jā-Noṣēr, ja-Nṣēr.
- " 493 b in der Übersetzung statt "das übermässige Sorgen für Ehre", "das Angreifen der Ehre".





.





## Einleitung.

Herr Dr. Karl Vollers, Director der viceköniglichen Bibliothek iu Kairo hat uns im 45ten Bande der "Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft" mit einer neuarabischen Bearbeitung des Molièreschen Tartuffe von Mohammad Bey cosmān bekannt gemacht. Dr. V. Arbeit") enthält die Transskription des arabischen Textes, ein Glossar und ausserdem eine Biographie des Dichters, von welcher ein kurzer Auszug hier zur Orientierung genügen dürfte.

Moḥammad Bey wurde im Jahre 1829 in Kafr eṭ-ṭam-mācīn geboren. Sein vollständiger Name ist Moḥammad ibn cosmān galāl (eddīn) elwanāi; er selbst zeichnet seine Werke mit der Chiffre , weshalb wir ihn im Folgenden einfach Moḥammad cosman Galāl (abgekürzt M. O. G.) nennen und von weiteren Bezeichnungen wie Saijid Moḥammad, Moḥammad Bey, elwanāī etc. absehen wollen.

Schon als Knabe lernte er französisch, so dass er, obwohl erst 16 Jahre alt, in das Übersetzungsamt aufgenommen wurde. Dort beschäftigte er sich fleissig mit französischer Litteratur, las einige Schriften von Lesage, La Bruyere, Rousseau, Lafontaine, Boileau und Voltaire.

Im Jahre 1857 gab er eine Übersetzung der Fabeln Lafontaines und 1868 von St. Pierres "Paul et Virginie" heraus. Von da ab beschäftigte er sich vornehmlich mit Molière und schon 1873 konnte er den Tartuffe<sup>2</sup>) ins arabische übertragen drucken lassen.

<sup>1)</sup> Der neuarabische Tartuffe, am oben angegebenen Ort pag. 36-96.

<sup>&</sup>quot;) الشيخ مَتْلوف (Cairo 1290,

Im Jahre 1890 veröffentlichte er eine zweite hier und da verbesserte Auflage 1) desselben nebst der Bearbeitung von drei weiteren Molièreschen Komödien, nämlich der gelehrten Frauen (النساء العالياء), der Schule der Gatten (مدرسة النساء) und der Schule der Frauen (مدرسة النساء).

"Die Sprache in diesen vier Komödien (s. V. Z.) ist im Allgemeinen die gegenwärtige Umgangssprache; im einzelnen finden sich natürlich manche Ausdrücke und Wendungen, die, wenn im gewöhnlichen Leben gebraucht, unverständlich bleiben oder auffällig erscheinen würden." Es ist eben die Sprache derer, die nicht ganz ohne Bildung sind, die wenigstens den Koran gelesen und gelernt haben, so dass die Redeweise häufig vom klassischen Sprachgebrauch beeinflusst ist. Darum halte ich die Sprache in diesen Komödien wenn wohl auch jeder Ungebildete im grossen und ganzen die Verse verstehen wird, für weniger vulgär als die Sprache in Sp. C. Die dem Jargon des niederen Volkes entnommenen Wendungen kommen eigentlich nur in den allerdings häufigeu Zankscenen vor.

Zu der Arbeit von Vollers hat Herr Prf. Socin in Leipzig eine Abhandlung, die den Titel "Bemerkungen zum neuarabischen Tartuffe" führt, in dem 46. Band der Zeitschrift der D. M. G. (1892) (pg. 330—398) veröffentlicht. S. untersucht zunächst, in welchem Metrum die Verse abgefasst sind, da V. bei seiner Transskription das Versmass unberücksichtigt gelassen hatte, verbreitet sich dann über Länge und Kürze der Silben, sowie über die Zusammenziehung derselben und die Aussprache einiger Partikeln und giebt zum Schluss eine Reihe wertvoller Emendationen zu dem Vollersschen Transskriptionstext. S. Untersuchungen sind sehr ausführlich und gründlich und haben mir vielfach bei der vorliegenden Arbeit, einer Transskription und Übersetzung der "Schule der Gatten" (") als Anleitung gedient.

<sup>1)</sup> الاربع روايات من نَخَب التياترات (Cairo 1309.

<sup>2)</sup> الاربع روايات pg. 147-188.

Seitdem veröffentlichte M. O. G. noch eine Übersetzung der Racineschen Dramen ') "Esther" (أستير) "Iphigenie" أستير) "Iphigenie" أستير) und "Alexander der Grosse" اسكَنْسُر الأَكْبُر. Augenblicklich ist er mit der Übersetzung von Boileaus "Lutrin" und einiger Satiren desselben beschäftigt. S. H. der Chediv interessiert sich lebhaft für die Übersetzungen des M. O. G. und hat im Januar 1895 seiner syrischen Schauspielertruppe das Drama "Esther" einzustudieren befohlen. Ob es zur Aufführung gekommen ist, ist mir nicht bekaunt.

Bei einem ersten Aufenthalt in Kairo im Winter 1893/94 lernte ich Vollers' neuarabischen Tartuffe kennen und fasste auf Anregung des Dr. V. den Plan eine zweite Komödie zu transskribieren und zu übersetzen. Nachdem ich mich durch das Studium der Socinschen Abhandlung und durch die Lektüre der G. F. <sup>2</sup>) bei H. Dr. Moritz im orientalischen Seminar hinreichend vorbereitet glaubte, unternahm ich während eines zweiten Kairenser Aufenthaltes im Winter 1894/95 die Ausarbeitung der Transskription und Übersetzung des genannten Stückes, die ich hiermit der hohen philosophischen Fakultät und den Fachgenossen vorlege.

In der Übersetzung ist M. O. G. dem Molièreschen Lustspiel im allgemeinen gefolgt, da der Stoff sich im grossen und ganzen für orientalische Verhältnisse eignete. Sehr geschickt wandelte der Dichter die Satire auf den französischen Stutzer in eine Verspottung der europäischen Tracht, an die sich Amīn, ein jeder Neuerung feindlicher Araber, nicht gewöhnen mag. (Vs. 12—19.) Ferner lässt der Dichter, während Molières Léonor über die fade Galanterie der jungen Herren klagt, Budür sich über die mürrischen, langweiligen Damen bei einer Hochzeit beschweren. (Vs. 471, 472.) Wesentliche Veränderungen jedoch finden sich nicht vor.

Dem Dichter M. O. G., der mir in vielen Fragen auf

<sup>1311.</sup> الروايات المفيدة في علم التراجيدة (1311.

rg. 79-145.

das Liebenswürdigste Bescheid gab, Herrn Dr. Vollers, sowie dem ehemaligen Lektor des Berliner orient. Seminars Hassan efendī Taufī; und Herrn George Kahil, die mich in lexikalischer Hinsicht mit Rat unterstützten, sage ich meinen verbindlichsten Dank.

An Wörterbüchern benutzte ich Wahrmund, Belot (1893) Dozy, Lane und Freytag. Die Wörter, die ich in diesen Lexicis 1) nicht gefunden habe oder deren hier passende Bedeutung nicht angegeben war, habe ich am Schlusse der Arbeit in alphabetischer Reihenfolge verzeichnet. In unserer Komödie habe ich die ganzen Verse gezählt, während die von S. genannten Zahlen sich auf die Halbverse beziehen.

Meine Transskription folgt im wesentlichen den Principien der Herren Sp., V. u. S. Nur habe ich den a Laut vielfach auch dort gesetzt, wo Sp. und V. mit ä oder e transskribierten; denn gerade von gebildeteren Leuten hört man viel häufiger mit a aussprechen, als dies in den bisherigen Transskriptionen berücksichtigt worden ist, z. B. kamān auch u. bass nur. In der Umschreibung der Konsonanten bin ich am meisten V. gefolgt, doch habe ich hamza u. cain auf die Zeile in gleicher Höhe mit den anderen Konsonanten gesetzt.

## Transscription.

l = ´ als Dehnungsalef; = ɔ als Hamza in der Mitte eines Wortes, am Anfang aber ausgelassen: z. B. مَأْذُون maɔzūn, ا an; manchmal schreibt der Dichter noch أ wo bereits der Uebergang in Dehnungsalef stattgefunden hat z. B. in تَا خَدُ = tāḥud; auch wo, wie bei muttaman, in der Aus-

<sup>1)</sup> Die nur in Dozy vorgefundenen Wörter habe ich teilweise im Verzeichniss angeführt.

sprache Assimilation eingetreten ist, giebt er der etymologiden Vorzug.

 $\mathbf{u} = \mathbf{b}; \; \mathbf{u} = \mathbf{t}; \; \dot{\mathbf{u}} = \mathbf{s} \; \text{oder t}.$  $\mathbf{g} = \mathbf{g}; \quad \mathbf{\zeta} = \mathbf{h}; \quad \dot{\mathbf{\zeta}} = \mathbf{h}.$   $\mathbf{d} = \mathbf{d}; \quad \dot{\mathbf{d}} = \mathbf{d} \text{ oder } \mathbf{z}.$ j = r; j = z.. غ = ش = s س = š عن  $\mathbf{s}$ ; غن  $\mathbf{d}$ ; غن  $\mathbf{d}$ ; غن  $\mathbf{d}$ ; غن  $\mathbf{s}$   $\mathbf{d}$ z = c; تعب = bacd; غبْر = cumr; تعب = ticib. $\dot{\mathbf{g}} = \dot{\mathbf{g}}; \quad \dot{\mathbf{g}} = \dot{\mathbf{g}}.$ 

= " ملاقق = meda 8 8 a 8. = ق

 $\mathbf{J} = \mathbf{k}; \ \mathbf{J} = \mathbf{l}; \ \mathbf{n} = \mathbf{m}; \ \mathbf{J} = \mathbf{n}.$ 

s = h; in der Femininendung und als blosses Pausazeichen jedoch unberücksichtigt gelassen;  $\ddot{s} = t$ .

, als Dehnungswāw mit vorgehendem domma = ū, z. B. im Diphthong mit vorgehendem fatha au oder ō, wie عُزَت lau, مُؤت mōt; als starker Konsonant = w.

als Dehnungsjā mit vorhergehendem kesra = ī, z. B. جيم = ṣaḥiḥ; im Diphtong mit vorhergehendem fatḥa = ai oder ē, آيْوًا = aiwa, لَيْل = lēl; in der Verdopplung mit vorhergehendem kesra = ij, سِیًّا = hijā; mit vorhergehendem fatha = ajj oder aij, wie عُلِيب = ṭajjib, حَتى = ḥaije, als starker Konsonent = j.

Von kurzen Vokalen habe ich fatha mit a oder e, kesra mit i oder e, domma mit u oder o wiedergegeben.

Doch wird das kesra häufig als zwischen i und e liegend gesprochen; in diesem Falle ist es als i bezeichnet. Hülfsvokale, von denen später die Rede sein wird, sind i und &, manchmal auf å und ů.

#### Versmass.

Wie schon erwähnt, hatte V. in seiner Transskription des Versmass unberücksichtigt gelassen und dadurch den ersten Anstoss zu der Abhandlung Socins gegeben. Letzterer kommt zu dem Resultat, dass der Dichter auch in metrischer Hinsicht das französische Original nachgeahmt und den Alexandriner verwandt habe.

Der französische Al. ist ein zwölfsilbiger Vers, in dem nach der 6. Silbe eine rhythmische Pause statt hat, die, wenn sie auch grundverschieden von der antiken Cäsur ist, von den Franzosen doch césure genannt wird. Durch das dumpfe, in der gewöhnlichen Konversation in gewissen Fällen wenig gehörte e am Ende eines den Vers schliessenden Wortes hat er nicht selten 13 Silben. Die Hauptmerkmale des franz. Al. sind demnach die rhythmische Pause und die Silbenzahl, während die Franzosen die Quantität der Silben nicht berücksichtigt haben. Die Pause muss immer nach einem Wortende stehen. Bei M. O. G. finden wir aber keineswegs immer an diesen Stellen eine Pause, schon die beiden Hälften des ersten Verses in unserer Komödie zeigen dies:

jikfā kalām fī kul|lê sāca, jā gadac kutr-il kalām mac an| nizāc mā luh nafac

Weder hinter dem ersten l von kulle, noch hinter dem ersten n von annizāc kann eine Cäsur im Sinne der franz. stehen. Im ersten Vers könnte es die von S. erwähnte Cäsur nach der siebenten Silbe sein (s. S. Z. pg. 339), doch würde das hier kaum angehen, da kulle mit sāca eng zu verbinden ist, im zweiten Falle wäre es die von S. erwähnte Doppelcäsur nach der 4. und 8. Silbe. Da S. selbst anerkennt, dass der Dichter nicht immer die Cäsur nach der

6. Silbe setzt, dieselbe vielmehr beliebig nach der 4., 5., 6., 7., 8. Silbe (als Doppelcäsur sogar nach der 9.) eintreten kann, so ist es hier nicht nötig, dies durch weitere Beispiele, die der Leser selbst sehr leicht finden wird, zu beweisen. Das zweite Merkmal des franz. Al. war seine Zwölfsilbigkeit. In der That sind die vorliegenden Verse mit wenigeu Ausnahmen zwölfsilbig oder können doch mit Einschiebung der in der Vulgärsprache so häufigen Hilfsvocale so gelesen werden. Als Ausnahmen erwähnt S. (pg. 341) Vs. 1531 im T. und 996 in der S. d. F.

1531) min ḥaijê 3ālū kalām w-an-akaddibuh

996) get lak wi ruht aszal calek jigi marraten.

Aus unserer Komödie entnehme ich noch folgende Vershälften 22b; 45b; 48b: 176a; 196b; 309b; 381a; 415a; 424b; 454b.

- 22b) lā-tkūnė wāşil sablehum wa la bacdehum
- 45b) lā bi-ššimāl tiomin lahum wa la biljamin
- 48b) aho kullė wāḥid jicmil-illī jicgibuh
- 176 a) min da-lli sāl lak? fēne hū? w-an-akaddibuh
- 196b) wa la nazirha bacdéha wa la sabléha
- 309b) dana Sabledā kunt ahsibak gadac amīr
- 381 a) ana lissa baḥrug illa wi-ntā gēt Sawām
- 415 a) aho gambina-lmazzūnė nibcat nigbiduh
- 424b) la-ntā abūhā, jā ahi, wa la cammehā
- 454b) ana zaijê mā sāl elmecāwin dā ridīt.

In den Versen 22, 45, 196, 424 könnte der zwölffüssige Vers durch Auslassung von wa an den Enden, in 309 allenfalls durch Auslassung des ana wiederhergestellt werden, denn etwa wlā zu lesen ist nicht angängig, da es niemand verstehen würde, ebenso wenig als wenn man in Vs. 381 allissa für ana lissa oder Vs. 454 azzaijê für ana zaijê läse. Es wäre eher Vs. 48 und 415 möglich hö statt aho auszusprechen. Ausser diesen zu langen Versen erwähnt S. auch elfsilbige; zunächst Vs. 8 des T.

min taht amrik kulluhum samic muțic.

Dieser Vers ist leicht zu verbessern, man braucht nnr tahte (mit Hilfsvokal) zu lesen, um den Al. zu vervollständigen. Hingegen sind bei V. (s. V. Z. pg 42, 43) die Verse 31, 32; 59; 65; 66 elfsilbig; die Verse 43-46; 60 zehnsilbig; Vs. 42 neunsilbig (doch lassen diese zehnsilbigen und der 9silbige sich leicht zu 11 silbigen umwandeln), ohne dass eine Vervollständigung zu 12 Silben möglich wäre. Solche Verse kommen T. vor. Da demnach der Dichter die unbedingt erforderliche Cäsur nach der 6. Silbe nicht eingehalten hat und eine Reihe seiner Verse teils zu lang (denn seine dreizehnte Silbe ist nicht ein dumpfes e am Ende des Verses), teils zu sind, hat er sich des einfachen, französischen Al. nicht be-S. meint nun, er habe den Al. für seine Zwecke modificiert. Das ist sehr wohl möglich. Als durch Opitz der Al. zuerst in der deutschen Dichtung verwandt wurde, musste er sich auch eine Veränderung gefallen lassen. Statt einfach die Silben zu zählen, mass Opitz dieselben nach Länge und Kürze, da dies ihm der deutschen Sprache angemessener erschien und legte dem Al. das jambische Mass zu Grunde, sowie er auch wieder die antike Cäsur einführte. rem Jahrhundert haben sogar Rückert, Geibel und Freiligrath der Cäsur verschiedene Plätze gegeben, die Doppelcäsur eingeführt und hie und da auch Spondäen, wie Anapäste verwandt. So könnte wohl M.O.G. die Cäsur nach 5-7 Arten gebrancht haben, wie S. annimmt. In zweiter Hinsicht ist zu untersuchen, ob der Dichter Länge und Kürze unterscheidet. S. hat diese Frage mit Recht bejaht. sehen an der von M.O.G. angewandten Schreibung, dass er an gewissen Stellen eine Silbe kurz, eine Silbe lang setzen Es ist dies vor allem hei dem Pronomen zu bemerken. bald finden wir entā انتا, bald enta وeschrieben oder in dem Worte für ja, welches bald أَيْوَا aiwā, bald أَيْوَا aiwa geschrieben ist. Lang sind stets alle Silben, die aus Konsonant + Vocal + Konsonant bestehen, sei es durch natürliche Silbenteilung, sei es durch Zusammenziehung, z. B. in jikfā ist jik, in moda-mtisil dam lang. Von Natur lange Silben

köunen in einsilbigen Wörtern und an unbetonter Stelle sowohl in der Aussprache als in der Versmessung auch als kurz betrachtet werden: z. B. s u. ls, في u. أي ي و fi u. fi, li u. li, جَران ; مجانيب Vs. 45 statt جَران ; مجانيب Vs. 380 statt کلون ; جیران زجیران ; in Zusammenziehungen verschwinden die langen Vocale in der Aussprache mit Ausnahme des ā, welches vor t u. j, u. des ī, welches vor j häufig lang bleibt: Vs. 29 mā-tšūfni; Vs. 25 mā-jsūlū; Vs. 108 elli-ikūn. Die alte Femininendung at wird, wenn sie nicht in der Genitivverbindung steht, wie e oder a ausgesprochen; der Dichter braucht sie als lang, ebenso Worte wie de, kide, wenn sie mit dem pausalen s geschrieben sind: doch ist es erlaubt, sie mit dem folgenden Worte zusammenzuziehen; dasselbe gilt für das Suffix s, welches u gesprochen, mit uh transskribirt wird u. als lang gilt; selbst bei Zusammenziehung habe ich das h des leichten Erkennens wegen beibehalten. - Bei Prüfung der Verse finden wir, dass nach der Absicht des Dichters der zweite, vierte und sechste Fuss immer jambisch sind:

a 1) jikfā kalām fī kullē sāca, jā gadac,
b kutr-ilkalām mac annizāc mā luh nafac.
a 12) biddak awā fi kum wi lilmoda-mtisil
b wi kullē sāca billawanda agtisil.

Die anderen sind spondäisch, oder wie in Vs. 12 b wi kul ebenfalls jambisch. Die deutschen Dichter, obwohl sie solche Freiheiten erlaubten, hielten an zwei Gesetzen fest. Kein Al. hat weniger wie 12 Silben und der dritte und der sechste Fuss müssen Jamben sein, da die Dichter dies für Erhaltung des Rhythmus für nötig erachteten, Beide Gesetze sind hier nicht gehalten. Die oben pg. VI aus dem T. angeführten Verse enthalten weniger als 12 Silben, der dritte Fuss ist in den obigen zwei Versen stets spondäisch. Hierzu kommt noch, dass wir Verse finden, in denen der Jambus stellenweise durch den Pyrrhichius - oder Trochäus - -

vertreten ist. Es sind dies in der S.d.G. die Verse 45a, 100b, 119b, 158b.

- 45a) kull-iššabāb, elli kide, dol maganin.
- 100b) wi şabahet zaijî-nnisā fī cişmetak
- 119b) jiḥkum ġanime wi calēk minni-ssalām
- 158b) wi-crifte bētuh wi kapinni kunte fi u. aus dem T. Vs. 67, 497, 766. 1263, 1525.
  - 67) wallāh abūjā abadan mā jimkinuh
- 497) basā calā dā nafdē hukm-ilbabahāt.
- 766) dol ağlab-il cuššāsê kullak maganin
- 1063) wi-truk sanun el sabe jom wi ţācatuh
- 1525) hi haşalet lilcissê wi-ssahwa kaman. u. aus den G.F. Vs. 1021:
- 1021) eš luh sabab tafdilė am r-ilabahāt.

Diese drei Abweichungen von den Gesetzen des Alexandriners zeigen, dass, wenn wirklich M.O.G. den Al. anwenden wollte, ihm dies durchaus nicht gelungen ist. Es ist ja schwer festzustellen. ob man diesen so modificierten Versüberhaupt noch als Alexandriner betrachten könnte.

Als ich im Sommer 1894 den Anfang der "Gelehrten Frauen" las, hatte ich solche Mühe, die Verse nach dem alexand. Mass zu skandieren, dass ich die Richtigkeit der S.'schen Meinung anzuzweifeln begann. Ich versuchte es dann mit dem Ragez,¹) in welches sich mehrere der vorhin angeführten Abweichungen vom Al. vorzüglich einzufügen schienen. Das Grundmetrum des Ragez besteht aus dem aus dem Fusse mustafcilun (\_ \_ \_ \_ \_), sechsmal wiederholt, so dass jeder Halbvers aus drei mustafcilun besteht. Weist doch der von S. (pg. 339) angeführte Vers im T. mit der sogenannten Doppelcaesur deutlich auf das Ragez hin:

<sup>1)</sup> Auch H. Prof. Hartmann in Berlin war der Ansicht, dass in den Komödien das Ragez das vom Dichter angewandte Versmass sei und hat diese Vermutung in No. 32 der deutsch. Litteraturzeitung, Spalte 999, ausgesprochen.

jallāh binā | nirūḥ 8awām | jā Kacbê Hēr

Sobald ich im November desselben Jahres in Kairo angekommen war, beeilte ich mich, den Dichter zu besuchen. mu ihn über meine Vermutung zu befragen. M. O. G. sagte sogleich, dass er sich des Ragez bedient habe, nur habe er ausser den gestatteten Veränderungen manchmal mustafcilun (— — — ) durch mutafācilun (— — — ) ersetzt, um dem Metrum mehr Lebendigkeit zu geben. So wandte er beim Lesen das mutafäcilun viel häufiger an, als es hier in den Transskription geschehen ist, da für uns vor allem die Feststellung des regelmässigen Metrums von Wert war. im letzten Fuss mafcülun (— — —) oder facülun (~ — —) an Stelle von mustafcilun (-- - - -) treten kann, so lässt sich nunmehr gegen die erwähnten elfsilbigen Verse, welche alle am Ende zwei lange Silben haben, nichts einwenden. Ebenso können statt mustafçilun auch die bekannten Veränderungen mufācilun ( $\sim - \sim -$ ) muftacilun ( $- \sim -$ ) uud facalatun (... -) eintreten, so dass an den vorher beanstandeten Versen der S. d. G. 56a, 100b, 119b, 158b und des T. 67, 487; 766, 1063, 1525, sowie der G. F. Vs. 1021 nichts mehr auszusetzen ist.

Nachdem wir so festgestellt haben, dass sich der Dichter des Ragez bedient hat, haben wir zu untersuchen, in wie weit er zur Durchführung seines Metrums Veränderungen in Schrift und Aussprache vorgenommen hat. Es sei hier von vornherein gesagt, dass der Dichter noch nicht in principieller durchgreifender Weise seine Idee ausgeführt, sondern dass er nur den Weg zu gewissen Reformen gewiesen hat. Er versucht nämlich stellenweise die vulgäre Aussprache mit der Schreibung in Einklang zu bringen und schreibt, wie wir oben sahen, manchmal gekürzte Silben wirklich kurz. Zunächst müssen wir den Reim untersuchen. Die Reime in der S. d. G. sind, wie bereits S. constatiert hat, sämtlich männlich, d. h. die letzte Silbe beider Vershälften muss, ab-

gesehen von ihrem ersten Buchstaben die gleichen Bestandtheile haben, doch kann auch der erste Buchstabe in beiden Endsilben der gleiche sein. Im siebenten Vers beispielsweise reimen melih und assahih, im zweiten ihtasse bak und jacgibak. Das Pronomen suffixum der 1. Person pluralis in na wird im vulgären Arabisch oft na oder ne gesprochen, weshalb es der Dichter häufig mit dem pausalen schreibt, es kann sich dann mit der Femininendung reimen, z. B. in unserer Komödie: vs. 393, den S. (pg. 353 i. S. Z.) mit 809, 810 beziffert:

wallāhi ja-hti inne hālik ġammine lākin camāzil zaije di muš mumkine.

handelt sich hier Natürlich nicht um die Person singularis,  $\mathbf{sondern}$  $\mathbf{um}$ die erste pluralis, dass S.'s Conjectur nicht notwendig kommt بَقَه neben بَقَه šē Vs. 443 شَي ši vor, während معكننة und Vs. 376 جرّ ستنا mit عكننه und Vs. 376 (vielleicht nur Inkonsequenzen seitens des Dichters) reimen soll. —

Über Kürzung der Verbalformen, Einsetzung von Hilfsvokalen hat S. ausführlich gehandelt (Seite 344 und folgende), so dass wir hierfür kaum etwas Neues hinzufügen können. In den Elisionen erhält sich, wie S. bemerkt, meist der erste Vokal; ist das zweite Wort die 1. Person singularis des Imperfectums, so wird der vorhergehende Vokal elidiert und das a bleibt stehen. Das einzelne wird der Leser in der Transskription sehen. Alle diese Veränderungen können aber nur soweit gehen, als sie das Verstehen nicht hindern. Wie wir schon oben (pg. VI) sagten, sind Kürzungen aus in azzaije unmöglich, انازَى in allissā oder انا لسّا weil niemand wüsste, was damit gemeint ist. Solche Fragen kann nur der Dichter selbst oder einer seiner Landsleute entscheiden. So bleibt den Arabern die contrahierte Form des participii femimini von den Verbis mediae e und , wie sie S. (pg. 346 unten) erwähnt und wie sie in unserer Arbeit häufig vorkommt, z. B. šāifa etc. verständlich, ebenso erkennt er in der contrahierten Form, Vs. 254. acmil murūa-u huṣṣêha des , copulativum.

Der 2., 4. und 6. Fuss des Ragez muss immer jambisch sein. Die von Natur langen Silben in einsilbigen Wörtern und an unbetonter Stelle kann der Dichter als lang oder kurz gebrauchen, sogar das in in entgegen dem Usus der klassischen Metrik. Positionslange Silben kann er vor vokalisch anlautenden Worten verkürzen, indem er unter Aufgabe des Stimmeinsatzes den letzten Konsonanten zum nächsten Worte hinüberzieht: z. B. Vs. 41°.

rāḥ āḥud-uḥtī: ḥud wäre lang und wird dadurch, dass der Dichter hu duh lesen lässt, kurz.

Eine scheinbare Ausnahme zu unseren Regeln findet sich im Vs. 148:

fi kullė jom | anā camilhā šuģleti.

Die erste Silbe in عامل ist gekürzt; doch ist der Ton durch Antritt des enklitischen hā auf die Silbe mil gerückt, dadurch ist cā zu einer unbetonten Silbe geworden und kann nun der Regel nach gekürzt werden. — Der umgekehrte Fall, dass im jambischen Fusse eine kurze Silbe steht, wo die lange stehen sollte, kommt in unserer Komödie nicht vor. Im T. allerdings, der überhaupt metrisch nicht so gelungen ist, wie die anderen Komödien, findet sich eine solche Stelle: V. 639.

bukra jigiblak ŝirde gicāši caris; جعاشي ist kurz.

Es bleibt uns noch übrig, die Aussprache einiger Wörter zu besprechen. copulatioum wird vor allem vor w und auch sonst manchmal wie u ausgesprochen. Vor den Zischlauten, den 4 liquidis, den emphatischen Consonanten und vor j wird ein kurzes i (wi) gehört, ebenso in allen Zusammenziehungen wi-tkūn; hingegen vor den übrigen Konsonanten und vor vokalischen Anfängen schwankt der Vokal zwischen i und e (wi). Vor lā, lau, illā hört man stets wa; wa lā, wa lau, wa illa oder wa-llā. Das Pronomen der 3. Person ist hū und hī, auch hūwā, hūwa und hījā, hīja finden

sich im Text. Der Artikel ist im allgemeinen el, in der Zusammenziehung durch Einfluss des vorhergehenden Konsonanten il, hinter c al. So übt auch c als 3. Radikal einen Einfluss auf das hinzutretende Suffix s, indem es nicht cuh, sondern coh gelesen wird. Z. B. Vs. 4: asmacoh — matbacoh.

Die Sprache ist, wenn auch viele vulgäre Redensarten vorkommen, poetisch und höher stehend als die Umgangssprache. Socins Ansicht, dass sie noch etwas vulgärer sei, als die in Sp. C., kann ich, wie schon pg. 2 bemerkt, nicht beipflichten. Der Dichter hat sich um das Neu-arabische durch seine Übersetzung ein grosses Verdienst erworben, möge die Anerkennung, die man ihm in Europa zollt, dazu beitragen, ihm bei seinen Landsleuten den Ruhm und die Verehrung zu sichern, die er verdient.

## Abkürzungen.

V. = Dr. Vollers.

V.Z. = Dr. Vollers Abhandlung "Der Neu-Arabische Tartuffe" im 45. Bande der Zeitschrift (1891) der Deutschen Morg. Gesellschaft.

S. = Prf. Socin.

SZ. = Prf. Socins "Bemerkungen über den Neu-Arabischen Tartuffe" im 46. Bande der Zeitschrift (1892) der Deutschen Morg. Gesellschaft.

D. = Dozys Supplément aux Dictionnaires Arabes.

D.Bc. = Dozy nach Boethor.

V.L. = Dr. Vollers Lehrbuch der aeg.-arab. Umgangssprache.

Sp.C. = Spitta Contes, Sp. = Dr. Spitta.

F. = Freytags Lexicon.

W. = Wahrmunds Arabisch-Deutsches Handwörterbuch.

M.O.G. = Moḥammad Bey cosmān Galāl.

Al. = Alexandriner.

franz. = französisch.

T. = Tartuffe.

S.d.G. = Schnle der Gatten.

S.d.F. Schule der Frauen.

G.F. = Die gelehrten Frauen.

L. = das am Ende befindliche Wörterverzeichnis.

V.Z.L. = Lexicon der Vollersehen Abhandlung.

Sp.G. = Spittas Grammatik; Sr. = an arabic-english vocabulary by Socrates Spiro (Cairo, London 1895).

Anm. 1. Worte, die mit einem Sternchen versehen sind, hefinden sich im Wörterverzeichnis.

Anm. 2. Das Spirosche Lexicon ist erst nach Fertigstellung der Arbeit erschienen und daher in der Einleitung noch nicht erwähnt-

## Druckfehler des arabischen Textes.

Vs. 24a دلاب statt دلات.

- " 27a تنتف " تنتف.
- " 34b شبيه " شبيه.
- " 40b بنت " ينت.
- " 51b كين " كبخ.
- " كيخا " كغيا 55a ...
- " وَقُلْنا statt ولا قُلْنَا 60a.
- رَبّها " أُرْبها 64a ...
- مادامت " مادمت 64b مادمت مادامت « مادامت مادامت « مادامت »
- " ويبقا statt ازاى يبقا 67b.
- " 71b تلها ربيت statt تلبها ربيت ...
- " 126b هتوا انا statt اهتونا.
- " البيض " الابيض 148b
- " ئغْرَج " نَغْرَج 157b.
- " 197 يظربن " تظربن 197
- خطوتين statt خطوتين 223a "

يبان statt يبان erste Linie des Briefes S. 166 يبان

. تا من statt تامن vs. 296a

- پ 325a له پ لة.
- " انربط " انربط 367b
- " ملبان " ملباب 386a.
- .هوانا "هوا انا 387b

. لخو ها statt لخويا Vs. 389b.

- " اوربه " اوريه 392a.
- " 395a الباب ، الباب.
- " 399a راحت " سحر.
- " 402a انتي انتي انتي.
- " 420a بيخبط " بيخبط
- تحكى على statt تحكى لى على 422a "
- " 423b قلبها statt قلبها.
- " 426b ينفههم ينفههم.
- " 427b التضييق statt التضييق.
- " الاكتساب " الاكتساب 430a
- " 437a بعدين " بعدين.
- " الا statt انا statt ال
- " 443a تشوق statt تشوف.

Am Ende der Seite 183 امين wegzustreichen.

.عطت قولها statt عطت لى قولها Vs. 460a

- " 477a شانك statt شانك statt قلبك و عليك statt
- " 478b يي " لبه " لبه
- .من " ناس 484b "
- " 485b بعدين statt بعدين.
- " 489a رأيت " سيأر.
- " نستا هل ي تستا هل 494a ...

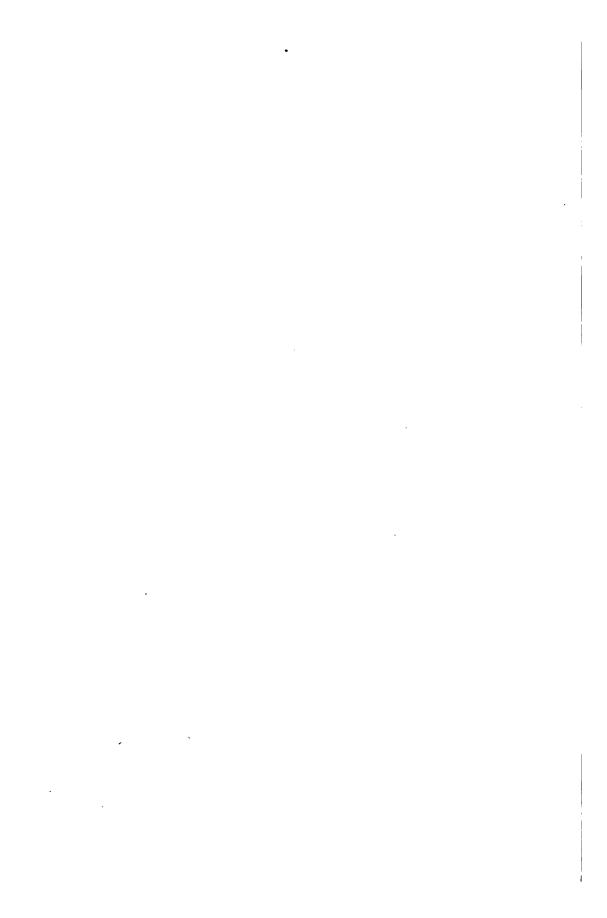

## Madraset elazwāg. Die Schule der Gatten.

wi hije talāte : iţac. In drei Akten.

#### Motto.

Wenn Flatterhaftigkeit der Frau eigen ist, Und Keuschheit ihr nicht angeboren ist, So nützt es nicht, sie einzuschliessen und zurückzuhalten, Weil sie zu jeder Thür den Ausgang findet.

إِنْ تَكُنِ المَرَآةُ ذَاتَ خِقَةً

وَلَمْ تَكُنْ أَصِيلَةً في العِقَّة

فَحَبْسُها وَحَجْنُهَا لَا يَنْفَعُ

لِأَنَّهَا مِنْ كُلِّ بابٍ تَطْلَعُ

Rigāl ettašhīs. Personen der Vorstellung.

### Abkürzungen.

| Am. | Am.        | Amin )                    |                      |
|-----|------------|---------------------------|----------------------|
|     | Ad.        | ${f Adhem}$               | Zwei Brüder.         |
|     | Z.         | <b>Z</b> ar <b>i</b> fa   | Í                    |
|     | В.         | Budūr                     | Zwei Schwestern.     |
|     | H.         | Ḥusne, Budurs Dienerin.   |                      |
|     | N.         | Noṣēr, Zarīfas Liebhaber. |                      |
| •   | I.         | Ibrāhim, Diener Noṣērs.   |                      |
|     | mw. e. O.  | wāḥid mecāwin, 2)         | ein Polizeioffizier. |
|     | mz. e. St. | wāḥid maɔzūn, 1)          | ein Standesbeamter.  |

ist der Beamte, der mit Trauung und Scheidung beauftragt ist.

<sup>2)</sup> s. W.

Anm. Das Stück spielt in Kairo. (Diese Bemerkung fehlt im arabischen Text, doch ist es aus in der Komödie enthaltenen Bemerkungen ersichtlich.)

## El:ițca eloūlā.

### Elmanzar elauwal.

Am. wi Ad.

#### Am.

- jikfā kalām fī kullė sāca, jā gadac, kutr-ilkalām mac annizāc mā luh nafac.
- acīš calā kēfī wa la \*aḥtaṣṣê bak wi-ntā kamānī cīši zai mā jicgibak.
- 3. wa la tikūn fi-lcumrė akbar, bardėna, litnēn biconi-llāhi nicraf bacdėna.
- 4. w-aktar kalāmak bōš, anā mā asmacoh wi-rrājė, lau tactīhi sāzīb, ma-tbacoh.
- waffar calā rūḥak kalāmak bacdê de, anā ketir mirtāḥ min-ilciša kide.

#### Ad.

6. ennās ketīr caddi-lmacīša-\*jnabbaṭum.

#### Am.

bass elmagānīn, elli zaijak, jishatum.

#### Ad.

7. waşal \*gamilak wi-ssafah mā hū meliḥ. anā kafart, elli ba: ūl lak caṣṣaḥiḥ?

#### Am

- 8. hēs innāhā wuşlet maçak lilhaddê de, wi-\*ġlibtê tihki li w-anā sākit kide,
- 9. :ul li ba:ā calli simictuh w-ūṣifuh caššān anā läḥar \*amūzuh w-acrafuh.

#### Ad.

- ahō gumūd eṭṭabci, elli fik, zahar mac elḥamā:a wi-\*nnufūr-illi-štahar.
- hallēt gamīc ennāsi tidrab bak masal, hatta-lhudūm, ellī calēk, ţilcit \*šadal.

Der erste Akt.

Die erste Scene.

Am. und Ad.

Am.

Genug der Rede zu jeder Stund, mein Lieber,
Das viele Reden mit dem Streiten ist ohne Nutzen;
Ich lebe nach meiner Laune und kümmere mich nicht um Dich,
Auch Du lebe, so wie es Dir gefällt.
Und wenn Du auch an Jahren älter bist,
So kennen wir uns beide doch mit Gottes Hilfe;
Die meisten Deiner Worte sind unsinnig, ich hör'ihnen nicht zu,
Und wenn Du selbst 'ne Ansicht richtig gäbest, so folge ich
ihr nicht.

Spare demnach Deine Reden für Dich selbst auf, Ich bin mit dem Leben so sehr zufrieden.

Ad.

Die Leute critisieren diese Lebensweise sehr.

 $\mathbf{Am}$ 

Blos die Verrückten so wie Du, sind unwillig darüber.

Αd

Meinen besten Dank, die Frechheit ist nicht gut. Bin ich darum schlecht, weil ich Dir die Wahrheit sage?

Am

Weil's nun so weit mit Dir gekommen ist, Und Du Dich vergebens ermüdet hast mit mir zu sprechen, während ich schwieg,

Sag' mir nun, was Du gehört hast und beschreibe es, Damit auch ich es beurteile und weiss.

 $\operatorname{Ad}$ .

Da scheint die Härte Deines Charakters vor,
Mit der Dummheit und Misanthropie verbunden, welche bei
Dir bekannt ist.
Du hastbewirkt, dass alle Menschen Dich sprichwörtlich nennen,
Sogar die Kleider, die Du trägst, sind nicht mehr zu ertragen.

#### Am.

- biddak awāfi:kum wi \*lilmōḍa-mtisil wi kullê sāca \*billawanda aġtisil
- 13. w-albis \*:amīş mākwī wi \*ḥittet \*banṭalūn wi kullė sāca aštirī min Kartalūn
- 14. w-a:allid-aṣḥābak \*bissitra w-\*anzini: wi-rbāti li-rra:ba wi zaijak anḥini:
- \*w-a:ancar-iţṭarbūš w-aġaṭṭi gibhêtī
   \*w-asabsib-iššūša w-abajjin :usseti
- w-\*ašukkė li \*ustēk wa lau innuh \*šukuk w-ašrab sigāra min wara: w-armi-ššubuk
- w-abattal-ilmerkūb wi albis \*lastika w-a: cud cala-l: ahwa wi ašrab mistika
- 18. w-astacmil-\*ilbudra wi aḥla: liḥjetī wi fī sirīr ancas w-abattal faršetī.
- in kān bidoli acgibak, dā šē ḥafif,
   \*ījāka ab:ā zaijēkum wāḥid laṭif.

#### Ad.

- 20. el:aṣdê tib:ā zaijê ġērak fi-lbalad, min hōfi lā jin:ud calēk minhum aḥad.
- wi-twāfi:-ilcālam calā mā hum calēh, aiwa-lmehālfa wi-lmefār:a bassê lēh?
- 22. in baddilu-lmōḍa, tibaddil zaijêhum, la-tkūnê wāṣil :ablêhum wa¹) la bacdêhum
- 23. wa lā tida::a: zaijē bacd-innās ketir wi-bdāli libs-il: uṭni tilbis lak ḥarir
- 24. wi-thuṭṭi lak \*kaffa wi gabra fi-ddulāb, muš kullê de macdūdê min rāji-ṣṣawāb!
- 25. bass inte zaiji-nnāse icmil, hesa kan, biddak tihālif, lagli mā-j: ūlū felān.

#### Am

26. wi-smak kibīr cannī wi tiḥkī di-lḥadīt! eššēb calā rāsak u lissā wā dirīt!

<sup>1)</sup> Dieses wa könnte auch ausgelassen werden, ohne den Sinn zu verändern; auf diese Weise würde die Unregelmäßigkeit des Verses vermieden.

#### Am.

Du willst, dass ich mich Euch anpasse und der Mode folge Und jeder Zeit mich mit Lawendel wasche, Dass ich ein gestärktes 1) Hemd und ein paar Hosen trage Und jeder Zeit von Kartalun<sup>2</sup>) kaufe, Und Deine Freunde mit dem Rock nachahme, und mich einenge. Und mit der Halsbinde, und mich gleich Dir würge, Den Tarbusch tiefer setze und die Stirn bedecke. Den Haarbusch offen trage 3) und das Stirnhaar zeige, Eine Uhrkette mir anstecke, wenn sie auch auf Kredit ist, Papiercigaretten rauche und den Schibuk fortwerfe. Die Schuhe abschaffe und Zugstiefel trage. Im Café sitze und Mastik trinke. Dass ich Puder anwende und den Bart rasiere, In einem Bette schlafe und meine Strohmatte aufgebe. Wenn ich Dir hiermit gefalle, das ist 'ne leichte Sache, Damit ich so wie Ihr ein Elegant bin.

#### Ad.

Die Absicht ist, Du sollst wie andere in der Stadt sein, Aus Furcht, es könnte einer von ihnen Kritik an Dir üben. Du sollst mit der Welt in ihrem Thun und Lassen übereinstimmen. Ja, wozu denn der Widerspruch und die Absonderung? Wenn sie die Mode ändern, änderst Du sie wie sie. Sei nicht ganz vor ihnen — auch nicht hinter ihnen. Und grüble<sup>4</sup>) nicht zu sehr wie andere Menschen, So dass Du statt Baumwollkleider seidene anziehst Und in den Schrank 'ne Pferdebürste und 'nen Striegel legst. Nicht alles dieses ist vernünftiger Meinung zugerechnet Thu Du nur wie andere Leute, was es auch immer sei; Du willst verschieden sein, damit sie sagen, (seht) den da.

#### Am.

Du nennst Dich älter als ich, und sagst solche Sachen! Grau auf dem Kopf und noch bist Du nicht erfahren!

<sup>1)</sup> Eigentl. gebügelt.

<sup>2)</sup> Kartalün, Besitzer eines Confectionsgeschäftes in Alexandrien.

<sup>3)</sup> Den Haarbusch in der Mitte nach allen Seiten verteilen.

<sup>4)</sup> Zu fein machen, zu sehr ausklügeln.

27. tifdal lidemta, jā ahī, tintif kide?

\*ḥaššim šuwajje, ḥēs balaġt-ilcumrê de.

#### ЬA

- 28. huwā kamān dā zambê tannak timsikuh? wi kullê man šābit dimāģuh tihtikuh?
- 29. wi kullê mā-tšūfnī meṣallaḥ au naḍīf au bassê lābis ta:mê au tarbūš latīf,
- 30. tu: cud ticazzarnī wi tilzimni-ssukūt.

hū kullė šājib candukum lāzim jimūt?
31. wa-llā jidān lābis hudūm mewassaḥa
wi-mn-\*ilcumās tisbaḥ cujūnuh-mnaffaḥa.

#### Am.

- min hēsā kān anā hudūmī kullêhā gajā calā addī w-anā mabsūţ bihā.
- mā dāmå ţarbūši calā rāsi fisiḥ wi kullê mā ji:dam, ahō bijinmisiḥ,
- 34. wi gibbetī min gūḥi ṣāja liddafa wi naclė markūbī šabīh-\*il:ulhifa.
- ell-acgibuh, jiskut wi elli m-acgibuh, jigammaḍ-ilcēnēni, lamm-amurrê buh.

## Elmanzar ettānī.

B. wi Z. wi H. wi-jkūn Ad. wi Am. wā:fin bacid can ennās fi āhir ettiāter wi jitaḥadditū macā bacd biswēs.

#### B. li Z.

36. mā lik kide, ja-htī, sabah hālik zadam.

#### H. li Z.

min habsitik fi-lbēt sabah mā fīki dam.

Wie lang, mein Bruder, willst Du Dir die weissen Haare ausziehen?

Halt ein wenig auf Dich, da Du dieses Alter nun erreicht.

Ist das 1) auch ein Verbrechen, dass Du immer daran fest hältst? Und spottest Du über jeden Graukopf?
So oft Du mich gepflegt oder sauber siehst,
Oder auch nur mit einem schönen Anzug oder Tarbusch bekleidet,
Fängst Du an mich heftig zu schelten und nötigst mich zu schweigen.

Muss jeder Graukopf denn bei Euch gleich sterben? Oder muss er immer schmutzige Kleider tragen, Und sollen ihm von der Augenbutter die Augen des Morgens geschwollen sein?

#### Am.

Von allen Seiten sitzen mir meine Kleider alle Auf mein Maass, und ich bin mit ihnen zufrieden. So lange mein Tarbusch bequem auf meinem Kopf sitzt, Und sobald er alt wird, wird er gereinigt, Und mein Mantel von Tuch stark zum Warmhalten ist Und die Sohle meines Schuhes einem Holzschuh<sup>2</sup>) gleicht, So schweigt der, dem ich gefalle, und wem ich nicht gefalle, Der macht die Augen zu, wenn ich an ihm vorübergehe.

#### Die zweite Scene.

B. u. Z. u. H.; Ad. u. Am. stehen weit von den Zuschauern im Hintergrund des Theaters (d. i. der Bühne) und sprechen leise mit einander.

#### B. zu Z.

Was ist Dir, meine Schwester? Du siehst heut' Morgen schlecht aus. 3)

## H. zu Z.

Durch die Haft im Hause bist Du blutarm geworden.

<sup>1)</sup> Ist das Altsein etwa ein Verbrechen. dass Du immer davon sprichst?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nach M.O.G. nannte man im Dialekt von Mekka früher die Holzschuhe تَلْحَفَة.

<sup>8)</sup> Dein Zustand ist kraftlos geworden.

 $\mathbf{Z}$ .

37. ahō kide tabcoh.

B.

wi lēh jacmil kide?

H. li B.

lākin ahūh, ṭabcoh gamil, muš zaije de!

38. w-allāhi, jā sitti-nnê bahtik gā cidil ellī ma gā fī wa: citik rāgil rizil.

B.

39. cala-lhuşüş eljömi macraf, eš dacāh, lā sakkê li dabba wa lā hadni macāh.

H.

40. jisukkê bētik lēhi? şakkuh 1) kubbetēn!

Am. wi huwa māšī ji;ābil B. mā lik kide, jā bintē, rāḥa bassē fēn? B.

41. rāḥ āḥud-uḥtī, lagli nitfassaḥ sawā labu-ssacūd elgāriḥi-nšimm-ilhawā.

Am.

42. rūḥi-nti waḥdik zaiji ma-jkūn jicgibik
(wi jišāwir calā H. elḥaddāme)
w-ādī kamān wāḥda macākī tiṣḥabik.

wi-j;ūl li Z.

 amma-nti ūcī bassê milbāb tiţlacī, wi-zā aradtī tuḥrugī, jikūn macī.

Ad.

44. wi lēh kide? muš juḥrugū jitfassaḥum? ṭabc-iššabāb jigrū sawā wi jirmaḥum.

Am.

45. kull-iššabāb, ellī kide, dol maganīn, lā bi-ššimal ticmin lahum wa²) la bi-ljamīn.

¹) Besser als .... des Textes.

<sup>2)</sup> wa könnte hier wie in Vs. 22 ausfallen.

 $\mathbf{Z}$ .

Das ist seine Natur.

В.

Und warum handelt er so?

H. zu B.

Aber sein Bruder, dessen Charakter ist schön, nicht so wie der. Und bei Gott, meine Herrin, Dein, Schicksal war glimpflich, Dass nicht ein gemeiner Mann in Deinem Fall gekommen ist.

B.

Besonders heute, ich weiss nicht, was ihn veranlasst hat, Er schloss den Riegel nicht, anch nahm er mich nicht mit sich,

H.

Weshalb soll er Dein Haus schliessen? zwiefaches Unglück mög' ihn treffen!

Am. trift beim Herumgehen auf Budür.

Was hast Du Mädchen, wohin gehst Du denn?

B

Ich hol' graddie Schwester, damitwir zussammen spazieren gehn Nach Abū Sazūd el Gārḥl,¹) um etwas Luft zu atmen.

Am

Geh Du allein, wohin es dir gefallen wird.

(Und er weist auf H. die Dienerin.)

Und siehe da ist noch eine mit Dir, die Dich begleitet.

Und er sagt zu Z.

Was dich betrifft, so hüt' Dich nur zur Thür hinauszugehen! Und wenn Du ausgehen willst, so wird es mit mir sein.

 $\mathbf{Ad}$ 

Und warum so? sollen sie nicht zum Spaziergang ausgehen? Es ist der Jugend Natur zusammen zu laufen und herumzuspringen.

Am.

Alle jungen Leute, die so sind, die sind verrückt. Weder links noch rechts (d. h. gar nicht) darfst Du ihnen trauen.

ابو السَّعُود الجارحي 'Grab eines Heiligen bei Alt-Cairo, zu dem die Frauen vorzugsweise pilgern; früher beliebte Promenade.

Ad.

46. țajjib, cala-lfusha tirūh mac uhtehā?

Am.

tuhrug macājā bassē, in kān biddēhā.

Ad.

47. dā muš kalām.

Am.

šuglī anā wi acrafuh wi-llī bijilbis tōb, ahō bīnaḍḍafuh.

Ad.

48. wi-hrūgėha mac uhtėhā min caijibuh?

Am.

aho¹) kullė wāḥid jicmil-illī jicgibuh!

- 49. dol muš jatāmā? wi abūhum :āl linā: hum fi waṣijetkum wi calla:hum binā.
- 50. wi :āl tirabbūhum wi-zā kibrū lukum

tigauwizühum au tišūfū šuģlikum,

- wi-ntā macak wāḥda ahi-tkaffil bihā, w-anā kamān zaijak macājā uḥtêhā.
- 52. dabbar umūr-illī macak, jā almacī.

w-anā adabbar fi umūr-illi macī.

Ad.

53. lākin bašūf.

Am.

w-anā bašūf wi abbirak

- bişōti cāli anşaḥak w-adabbarak. 54. entā tirīd timšī calā rāj-ilḥarīm
- wi-tgib lahā wāḥid aġā wi-smuh karīm 55. wi-tgib lahā \*kiḥjā wi tuḥrug kullê jōm wi-jfūt calēha-llēl wi hī mā-tšūfi nōm.
- 56. wi-t: ūlė hurrija wi tifdal fi-lkasal wi-ntā calā : albak aho-hlā milcasal

<sup>1)</sup> Der Anfang ist hier مُتَفَاعلي.

Ad.

Gut, darf sie mit ihrer Schwester spazieren gehen?

Am.

Sie geht nur mit mir aus, wenn sie will.

Ad.

Das ist nicht vernünftig.

Am.

Das ist meine Sache und ich verstehe sie; Wer ein Kleid trägt, der reinigt es auch.

Ad.

Doch wenn sie mit der Schwester ausgeht, wer tadelt das?

Am.

Hier thut ein jeder, was ihm gefällt.

Sind sie nicht Waisen? Ihr Vater sprach zu uns:

Sie seien Euch letztwillig anempfohlen, und übergab sie uns, Und sagte: Ihr erzieht sie und wenn sie Euch herange-

wachsen sind,

Verheiratet Ihr sie oder sorgt für Eueren Vorteil<sup>1</sup>). Und mit Dir ist eine da, sei Du also für sie verantwortlich, So ist auch wie bei Dir bei mir ihre Schwester.

Besorg Du die Angelegenheiten derjenigen, welche bei Dir ist, Du Gescheiter!

Und ich besorge die Sache derjenigen, welche bei mir ist.

Ad.

Aber ich sehe.

Δm

Und ich sehe und sage Dir,
Mit lauter Stimme rat' ich Dir und will Dich leiten.
Du möchtest nach der Weiber Laune gehen
Und ihr einen Eunuchen geben, der Karim<sup>2</sup>) heisst,
Du giebst ihr eine Ehrendame, und täglich geht sie aus,
Und die Nacht geht an ihr vorüber, ohne dass sie Schlaf sieht.
Sie nennt das Freiheit und bleibt in der Faulheit,
Und für Dein Herz ist das sicher süsser als Honig!

<sup>1)</sup> d. h. Ihr heiratet sie selbst.

<sup>2)</sup> Ein bei Eunuchen häufiger Name.

- 57. ticraf halāṣak, jā ahī! lākin anā biddī marātī tannêhā :ācda henā,
- tifdal \*amira cā:ila wi-m⊃addaba diman liḥāget bētêhā merattaba,
- 59. tu: cud tina:: i : amḥê wi-tṭabba: ġasīl wa-llā tihajiat fī jalak kummuh tawīl.
- 60. lā tistimic :ālū wa lā :ulnā wa lā liwaḥdêhā tuḥrug wi timši fi-lḥalā.
- aḥsan kamān jiḥṣal kide wa-llā kide, anā malīši :albi jiḥmil kullê de,
- 62. wi-tkūn sabab lī fi-zzacal au elgunūn wi-tgiddė fī rāsī min-ilģafla : urūn.
- hēs innāhā hijā ba:at fi zimmēti u bilkitāb lā šakkē tiţlac hurmeti,
- wāgib calēja-nnī arā:ib rabbêhā
  mā dumtê cand-innās ba:ēt mas⊃ūl bihā.

 $\mathbf{Z}$ .

65. wi-š aḥwigak lidā wi de?

Am.

huss ihrasi,

ūcī ti: ūlī \*bimme au titnaffisī!

В.

66. wi-thaf cala uhti, iza harget maci?

Am.

maclum ahāf, jallāh liwahdik iţlacī!

- 67. anā lukum ģilibtē sākit min zamān, tuhrug majāki-zājē jib: a-lhā amān?
- 68. lāzim anā aḥkī cala-llī fi-ḍḍamīr, ennāsē candak kullēhā titlac ḥimīr.

Du kennst Dein bestes, Bruder! Aber ich
Will, dass meine Frau stets hier sitzt,
Dass sie hochsinnig, verständig und gebildet sei,
Stets für die Bedürfnisse des Hauses bereit,
Dass sie Getreide auslese und Wäsche zusammenlege
Oder am Kleid den Ärmel¹) lang nähe.
Sie höre nicht auf das Gerede²) und nicht
Soll sie allein ausgehen und im Freien herumlaufen.
Sonst passiert noch dies oder das,
Und ich habe kein Herz, das all dies ertragen könnte.
Und sie könnte mirVeranlassung zu Ärger oder Wahnsinn werden,
Und es würden in Folge der Unachtsamkeit Hörner auf
meinem Kopfe wachsen.

Weil sie nun unter meiner Verantwortung steht, Und nach dem Contrakt kein Zweifel ist, dass sie meine Frau wird,

Ist es meine Pflicht, ihren Gott<sup>3</sup>) zu fürchten, Weil bei den Leuten ich für sie verantwortlich bin.

 $\mathbf{Z}$ .

Und was zwang Dich zu dem und dem?

Am.

Scht'4) verstumme,

Hüte Dich nur "bimm" zu sagen und zu atmen!

B.

Und fürchtest Du für meine Schwester, wenn sie mit mir ausgeht?

### Am.

Natürlich fürcht' ich, vorwärts, geh allein aus! Ich bin's schon lange müde gegen Euch zu schweigen, Geht sie mit dir, wie kann ihr da Vertrauen bleiben?

В.

Ich muss so sprechen wie ich denke. Die Menschen sind in Deinen Augen alle Esel.

<sup>1)</sup> Nach türkischer Art lange Ärmel.

<sup>2)</sup> Wörtlich: Sie haben gesagt und wir haben nicht gesagt.

<sup>3)</sup> D. h. Gott, der sie bewacht. (Originalerklärung des Dichters.)

<sup>4)</sup> s. V. G.

69. elbinte hi uhti w-anā luhrā-htehā,

hijā tišūf bahti w-anā-šūf bahtēhā.

- macrafšě hĺjā nāzira bi⊃aijē cēn wi-lfikrē \*jilgihā macak liḥaddê fēn
- 71. lākin bidafcālak wi cadm-ildittimān

fī :albêhā rabbēt karāha min zamān.

H.

- 72. wi-lhabse dā kān lēhi? hījā aznabet? in kān calēhā zamb, ahijā-toaddibet.
- 73. dā ginsênā: radd-ilbidac wajjā-\*dduman

wi-za-ttamantuh jōmi, jifdal muttaman.

- 74. hu-loihtirās, jā cammi, jinfac li-nnisa? dol zaijė mā :ālū higāra-mgabbisa
- 75. w-in kānê lilwāḥda ġaraḍ, tiḥaṣṣaluh, w-in kānê rāgilhā baṭal tistaġfiluh.
- ma-jġirrêkūsī, jā rigāl, kutr-ilġafar, alfēnē fāris mā jisiddū fī nafar.
- mā ḥaddê fi-ddunjā nafac ġēr-ilɔamān, man jiɔman-inniswānê tannuh fī \*ṭamān.
- 78 wi-n hadde \*hauwinhum jitannuh fi cazāb hattā ji:addi-lcumri fi cēša hibāb.
- mā jiḥfaz-inniswānê illā nafsêhum w-ādīn ba: ūllak can ḥa: ī: et ginsêhum.
- 80. titnabbih-ilwāḥda, izā manactêhā, tib:ā kaɔinnak carradī nabbahtêhā.

Aт.

81. meskinė, ja Adhem, wi di tarbijetak! subhāna man jiclam hasiset nijetēk.

Das Mädchen hier ist meine Schwester und ich bin auch ihre Schwester,

Sie sieht mein Geschick, und ich sehe das ihre.
Ich weiss nicht, mit welchem Auge sie es ansieht,
Und wie weit ihr Geist sie Dir unterwürfig macht,
Aber mit Deiner Handlungsweise und dem Mangel an Vertrauen

Hast Du schon längst in ihrem Herzen Hass genährt.

H.

Und warum dies Gefangenhalten? hat sie etwas verbrochen? Hätt' sie gefehlt, hätt' sie sich schon gebessert. Dies ist unsere Art: Das Zurückgeben von Listen und Schauheiten.

Vertraust Du ihr einen Tag, so bleibt sie (die Art) vertrauesnwürdig.

Nützt das Bewachen, werter Herr, bei den Frauen? Sie sind, wie man sagt, übertünchter Stein<sup>1</sup>). Hat eine einen Wunsch, setzt sie ihn durch, Selbst wenn ihr Mann ein Held ist, nutzt sie seine Unachtsamkeit aus.

Das viele Bewachen, Ihr Männer, täusch' Euch nicht, 2000 Ritter halten nicht eine zurück.

Nichts in der Welt nützt, ausser dem Vertrauen.

Wer der Frauen vertraut, ist stets in Sicherheit.

Wenn einer ihnen misstraut, bleibt er in Qualen,

So dass er ein trauriges Leben<sup>2</sup>) führen wird.

Die Frauen kann niemand bewachen als sie selbst.

Hier sage ich Dir ihre wahre Art:

Eine Frau wird aufmerksam, wenn Du sie hinderst,

Es ist dann, als ob Du ihren Sinn aufs Böse gelenkt hättest.

#### A m

Du armer Adhem, und das ist Deine Erziehung! Gelobt sei der, der Deine wahre Absicht weiss.

<sup>1)</sup> d. h. man weiss nicht, was darunter ist.

<sup>2)</sup> eigentlich Leben von Rauch, s. V. L.

#### Ad.

- 82. wallāh kalāmhā, jā ahī, cēn-iṣṣawāb, la-lhabsē jinfachum wa lā kutr-ilcazāb.
- 83. wi-n kānė hijā bintė au kānet mara, elhabsė wi-ttadji: calėhā mashara.
- 84. da-lcardê min nafsuh ilā nafsuh jiṣūn, wi-š jicmil-ittaḥkirê fi-l:alb-ilḥarūn?
- 85. mā dām jimil lak :albehā wi timlikuh, itli: \*sirāh-ilgismi barrā w-utrukuh,
- 86. zaiji-lhamāma-llī tikūn walliftehā, tirgac tirafraf lak, izā mā futtehā.

Am.

87. dā muš kalām!

Ad.

kalām, wi acmil buh kitāb. da-ddiḥkê jilzamnā nicallim buh-ššabāb

- 88. billuţfê nūrī lnh-lġalaţ cand-illuzūm wi-ţbīcat-ilcasfūrê tunfur milhugūm.
- lākinnā bilhīla-llatīfa wi-lfuraș ni:dar nigīb īduh wi rigluh fi-l:afaș.
- 90. min \*ḥaijê mā baḥtāl calā sittī Budūr, fī aġlab-ilɔau:āt awāfi:hā w-adūr,1)
- 91. wi-n kān hawāhā gā, asibhā waḥdêhā wi-trūhi titfassah, izā kān biddêhā,
- 92. wi fi-ddimirdāš wi-lhusēn ti:dar kamān tirūh wi timšī wahdehā mac albamān.
- 93. wi hēs abūhā kānē auṣānī bihā, lēh bassē bi-ttaḥkīr a:aṣṣir cumrēhā?

 $<sup>^{1}</sup>$ ادور بها $^{-1}$ 

### Ad.

Bei Gott, mein Bruder, ihre Rede ist die Wahrheit selbst, Nicht das Gefangenhalten nützt ihnen, nicht viel Quälerei. Und ob sie Mädchen oder Frau ist, Das Gefangenhalten und Einsperren sind lächerlich. Diese Ehre schützt sich durch sich selbst, Und was wirkt eifersüchtiges Zurückhalten 1) auf ein widerspänstig Herz? So lange Dir ihr Herz zugeneigt ist und Du es besitzest,

So lange Dir ihr Herz zugeneigt ist und Du es besitzest, Erkläre den Körper frei und lass ihn los, Wie die Taube, welche Du gezähmt hast, Zurückkehrt, indem sie um Dich flattert, wenn Du sie freigelassen hast.

Am.

Das ist unsinnig.

## Ad.

Sehr sinnig, und ich mach' ein Buch damit.

Dies Lachen ist uns nötig bei der Jugend Belehrung.

In Güte zeigen wir ihr die Fehler, wenn es nötig ist;

Und es ist die Natur des Vogels, dass er vor dem Angriff
zurückschreckt,

Aber mit freundlicher List und guter Gelegenheit
Können wir seine Hand und Fuss in den Käfig bringen.
Wie oft wende ich List bei meinem Fräulein Budür an.
Meistens komme ich mit ihr überein und bring' sie herum,
Und wenn ihr die Laune kommt, dann lasse ich sie allein,
Und sie geht dann spazieren, wenn sie Lust hat,
Und nach Dimirdäs und Husen han sie auch
Gehen und dort allein spazieren, ich vertrau ihr.
Und weil ihr Vater sie mir letztwillig anempfohlen hat,
Weshalb soll ich mit eifersüchtiges Zurückhalten ihr Leben
verkürzen?

<sup>1)</sup> monopoliser, für sich behalten.

<sup>2)</sup> الدمر دَانس erste Station hinter Kairo auf dem Wege nach Kubbe. (Ausflugsort).

<sup>3)</sup> کشین Moschee Ḥasan und Ḥusēn, vorzugsweise auch von Frauen besucht.

 $\mathbb{D}_{\mathbf{a}}$ 

<u>Γ</u>e

**lel** 

Si

A

| 94. mā dāmet-ilzījām tifūt min cumrenā                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| lā jōmē jitcauwad wa lā jirgac linā.                                              |
| Am.                                                                               |
| 95. *burrēhi min ṭabcak!                                                          |
| Ad.                                                                               |
| ahō tabci kide.                                                                   |
| çāwiz a: ūl lak ēh kamāni baçdê de:                                               |
| 96. di aglab-inniswān, izā mā-*tbaḥbaḥum,                                         |
| zaiji-ssiġār limōt abūhum jifraḥum.                                               |
| • •                                                                               |
| Am.<br>97. lākinnā ibnak dā calā mā-tcauwiduh                                     |
| jā tişliḥuh bil⊃ictijād jā tifsiduh                                               |
| 98. wi-zā fisid tabcuh wi hū lissā siģīr,                                         |
| jifdal meşammim calfasād wi hū kibir.                                             |
| Jagar mojumina gurusuu W. Ma moir                                                 |
| Ad.                                                                               |
| 99. hijā Budūr muš sittė hurra bardėhā                                            |
| wa-llā kamān rā⊐iḥ tiḥūḍ fī carḍehā?                                              |
| Am.                                                                               |
|                                                                                   |
| S. 154 des Textes.                                                                |
| 100. lākin izā kibret wi şāret hurmetak                                           |
| wi şabaḥet zaiji-nnisā fī ciṣmetak,<br>101. tifdal tiḥibb-*issarmaḥa zaiji-rrigāl |
| wi-mn-en tigaijar tabçahā, ja-bn-ilḥalāl?                                         |
| (wi jiltifit li Z.)                                                               |
| 102. : ūmi-dhuli gūwā wi can dol ibcidi,                                          |
| aḥsan kamān ja-llah-ssalāme tincidī.                                              |
|                                                                                   |
| elman zar ettālit.                                                                |
| Ad wi Am. wi B. wi H.                                                             |
| Ad.                                                                               |
| 103. ammā anā rādī bicēštī mac Budūr.                                             |
| Am.                                                                               |

bardů-lhagar \*jitlattě, tūl mā hū jidūr.

Da doch die Tage von unserem Leben hingehen? Kein Tag wird ersetzt und keiner kommt uns wieder!

#### Am.

Ich bin unschuldig an Deinem Charakter.

#### Ad.

So ist nun mein Charakter. Ich will Dir sagen, was ich noch darüber denke: Die meisten von den Frauen, wenn sie frei leben, Sind wie die Kinder, die bei des Vaters Tod sich freuen.

#### Δm

Aber Dein Kind, durch das, an was Du es gewöhnst, Erziehst Du es gut mit der Gewohnheit — oder Du verdirbst es. Und wenn sein Charakter verdorben wird, während es noch klein ist.

So bleibt er schlecht, wenn es gross ist.

### Ad.

Ist Budur denn nicht eine wohlerzogene Dame, Oder willst Du auch ihre Ehre angreifen?

#### Am.

Aber wenn sie gross geworden und Dein Weib ist,
Und wie die Ehefrauen unter Deinem Schutze steht,
Dann wird sie Spaziergänge lieben wie die Männer,
Und wie wirst Du ihren Charakter ändern, Du Biedermann?

Und er wendet sich Z. zu.

Steh' auf, tritt hinein und entferne Dich von diesen, Sonst wirst Du, Gott behüte, auch noch angesteckt.

Die dritte Scene.

Ad, Am., B. u. H.

#### Ad.

Ich bin zufrieden mit meiner Lebensweise mit Budur.

#### Am.

Doch der Stein stösst sich, solange er sich herumwälzt.

Ad. wi hūa jidhak.

- 104. dā šē me:addar calgibin wi jinkitib, mā haddē jicraf, hū limin bijintisib.
- 105. amma-nta manşūb lak, henā kull-issabab bilhabsê wi-ttakdir lahā mac attacab.

#### Am.

106. idhak calā nafsak wi entā ihtijār, aho ti:addī cēšetak zaiji-lhumār.

#### B.

- 107. mā dumt anā zōget ahūk, lašarrafuh w-ahfaz cālēh tōb-iššaraf w-anaddafuh.
- 108. wi-n kunt anā zōgtak, larabbi lak :urūn w-acmil calā cindak, wi elli-jkūn, jikūn.

### H.

109. diḥnā niɔāmin kullê man jacmin lina. amma-lli zaijak baššaruh bilhāɔina.

## Am.

110. limmī lisānik, sēfi mādī ji:tacoh. wi siḥ ḥadīd fī \*ninnê¹) cēnik ji:lacoh.

#### Ad.

enta-lli gājib dā linafsāk bi-ṣṣaḥiḥ.
 abiḥ mā-jgib linafsuh-lla-l:abiḥ.

# elmanzar2) errābic.

Am. liwaḥduh.

- 112. rāgil :alīl-ilca:lė, \*mušnib miltaḥī wi-ššēb malā rāsuh wi hū mā jistiḥī,
- 113. lākin kalāmī fīh hisāra, wi-nnabī atcabtê rūhī bassê fī fahmuh-lġabī.
- 114. laḥrim Zarīfa-tbuṣṣê jōm fī hil: etuh aḥsan jidīc minha-lli minnī kisbetuh

<sup>1)</sup> s. D. besser ninne als nine.

<sup>2)</sup> Das im Text stehende الفصل ist ein Druckfehler.

## Ad. lachend.

Das ist eine Sache auf der Stirn, vorausbestimmt und geschrieben, Kein einziger weiss, wem sie zufallen wird. Für Dich ist sie bestimmt, hier sind alle Gründe: Einschliessung. Langeweile für sie und Plage!

#### Am.

Lach' über Dich, da Du ein schwacher Greis bist. Da verbringst Du Dein Leben wie ein Esel.

## B.

Bin ich die Gattin Deines Bruders, halt ich ihn in Ehren, Bewahr' für ihn das Kleid der Ehrbarkeit und halt es rein. Doch wenn ich Deine Gattin wäre, Dir würde ich Hörner aufsetzen,

Und thät es Dir zum Trotz, und was geschehen würde, geschähe.

#### H

So sind wir; dem sind wir treu, der uns vertraut. Dem, welcler so wie Du, sage eine Treulose voraus.

### Am.

Nimm Deine Zunge zusammen, mög' sie ein scharfes Schwert abschneiden,

Und ein eiserner Haken Deinen Augapfel ausreissen.

#### Adh

Du bist es in Wahrheit selbst, der mich dies zugefügt hat. Man sagt, der Böse bringt sich selbst nur Böses.

## Die vierte Scene.

# Am. allein.

Ein Mann, klein an Verstand, mit Schnurrbart und Kinnbart, Sein Kopf ist voll von weissem Haar, und er hält nichts auf sich, Aber um meine Rede zu ihm ist es schade, beim Propheten, Ich habe mich nur abgemüht um ihn, den Dummen zu belehren. Fürwahr Zarlfa verbiete ich eines Tages ihm ins Gesicht zu sehen,

Damit sie nicht das verliere, was sie von mir gewonnen.

## elmanzar elhāmis.

Am. liwahduh ji; af fi āhir ettiāter wi J. wi N, amām ennās.

N. lihaddamuh J.

115. ahō bicēnuh-rrāgil-innadl-illaɔim, elli manac canni Zarifa, ja-brahim!

Am. jazunn, innuh liwahduh.

116. ennāsē tilfit kullēhā fī da-zzaman, mā ḥaddē minhum bassē candī muttaman.

N.

117. lammā arūḥ gambuh wi amši w-atbacoh w-anḥakkê fih w-ašukkê li şuḥba macoh?

Am. jazunn, innuh liwahduh.

118. cala-lhuşūs eljom wi giluh-lli zahar bikutret-illazzāt wi bilhabş ištahar.

J. li N.

119. :arrib calēh!

Am. jazunn, innuh liwaḥduh. wi-lbucde canhum fi-lkalām \*jiḥkum ġanīme.

N. li Am

wi calēk minni-ssalām.

Am.

120. dā li anā?

N.

aiwā ba:tīl nahār sacīd, anā manā gārak wi bētī muš bacid, 121. ziciltē waḥdī, :ultē šūf, gārak ḥaḍar u:cud macoh sāca wi :ūl luh calhabar!

Am.

122. inhū habar?

Die fünfte Scene.

Am. steht allein im Hintergrund des Theaters und J. und N. vorn bei den Zuschauern,

N. zu seinem Diener J.

Das ist er selbst, der feige, elende Mann, Der von mir Zarīfa fern hält, Ibrāhīm.

Am. denkt, dass er allein ist.

Die Menschen sind jetzt all' verderbt,

Nicht einer von ihnen geniesst bei mir Vertrauen.

N.

Wenn ich jetzt neben ihn schritte und ginge und ihm folgte, Ihn anstiesse und mit ihm Umgang anzuknüpfen suchte?

Am. denkt, dass er allein ist.

Besonders die heutige Zeit und ihr Jahrhundert, welche Durch die vielen Ausschweifungen auffällt und durch ihre Zuchtlosigkeit berüchtigt ist.

J. zu N.

Nähere Dich ihm!

Am. denkt, dass er allein ist.

Und mit ihnen zu reden zu vermeiden Ist Gewinn.

N. zu Am.

Ich grüsse Dich.

Am.

Gilt das mir?

N.

Ja, ich sage guten Tag.

Bin ich nicht Dein Nachbar? mein Haus ist nicht weit.

Ich langweilte mich allein und sagte mir, sieh, ist Dein

Nachbar da?

Setz' Dich eine Weile zu ihm und plaudere mit ihm über die Neuigkeiten?

Am.

Welche Neuigkeit?

N.

jib 8 a-nta mantāš fi-lbalad? inna-lmalik jōm-ilḥamīs gā luh walad!

- 123. wi-nnās ketīr calā serājtuh-mgammaca wi-bdāli mazzīka telāsī arbaca
- 124. wi-lbahlawān cala-ssuṭūḥ ḥabluh naṣab wi-mzajjinin kull-isserāja bil%asab
- 125. 8ācid liwahdak, jā ahī, biticmil-ēh?

Am.

bašūfė šuģlī.

N.

jā salām, dā šuģle ēh?

126. rūķ basse sāça fi-nnahār au sāçatēn!

Am.

rūḥ fuḍḍenā, hūwā anā bafḍā min-ēn? (wi-jrūb.)

elmanzar essādis.

N. wi J.

N.

- 127. wi-š bacdėhā fi-bni-lḥarām dā ja-brahim? tifdal Zarīfa taḥtė iduh da-lbehim!
- 128. bānī calēhā sūrė min kull-ilgihāt wi-mdajja 8-iddunjā wi tālic fi-ttabāt 1).
- 129. mā basse fāthā jome tuhrug wahdehā wi kulle sāça basse gāçid çandehā.

J.

- 130. jā šēhē, lā tizzal wi fīh mā tiftikir, dā naţza gāmid bil awi muhhuh zakir.
- 131. lākinnā afzāluh tisāzidnā henā calā bulūģ-il sasdē minhā wi-lmunā.
- 132. ḥēs elmara-llī \*tinḥikir can-ilḥabīb min ġēr mešassa waṣlêhā jiḥkum sarīb,

ع. V. Z. L. ثبات =

N.

Du lebst wohl nicht in der Stadt?

Dem König ist am Donnerstag ein Knab' geboren,

Viele Leute sind beim Schloss versammelt,

Statt einer Musikkapelle findest Du vier dort,

Der Seiltänzer hat sein Seil auf der Dach-Terrasse gespannt,

Und sie schmücken das ganze Schloss mit Brokat aus.

Was machst Du, wenn Du allein bist, mein Freund?

Am.

Ich besorge meine Angelegenheiten.

N.

Bei Gott, was sind das für Angelegenheiten? Geh nur eine Stunde oder zwei am Tag spazieren!

 $\mathbf{Am}$ 

Geh lasse uns, woher soll ich Zeit haben?
(Und er geht.)

Die sechste Scene.

N. u. J.

N.

Was nun nach dem mit diesem schlechten Kerl, oh Ibrāhim? Zarīfa bleibt unter seiner, dieses Viehes Hand! Er baut von allen Seiten Mauern um sie herum, Verengt ihr die Welt und zeigt sich hartnäckig! Nicht einen Tag nur liess er sie allein ausgehen Und zu jeder Stunde sitzet er bei ihr.

J

Oh Herr, ärgere Dich nicht und denke nicht darüber nach, Dies ist ein hartköpfiger Kerl, sein Hirn ist wirr. Aber sein Thun hilft uns hier Zur Erreichung unsres Zwecks bei ihr und unserer Wünsche, Da ja die Frau, die man vom Liebhaber fern hält, Ohne Mühe bald zu gewinnen ist.

- 133. wi-zzōgê wajja-lobê in zādu-htirās, titūh \*mehānethum bitadjic ilhawās
- 134. wi-jsahhilū kull-ilzumūr liman ciši?. bass-ilcazūl hūwā liwahduh \*jitmiši?.
- · 135. fihimtê maşşūdī wa ill-aşūl kamān? dānā \*medasdas fi-lpumūr dī min zamān
  - 136. wi-hdamtê mit wahid wa-na edi suglêhum

wi-stagrabū ficli wi makri kullehum.

- 137. \*rakkak calā gōz-ilmara jikūn rizil wi hī tisallim ġaṣbê cannū') tibtizil
- 138. jidhul min-ilcatba mekaššar \*miltiwi

wi fi-lkalām-ilgadde til sāh fašrawi.

- 139. wi-jsūl lahā, leh tiftaḥ-iṭṭāsa kamān wi leh kidā titkallimī mac algirān?
- 140. wi-n rāḥet-ilḥammām, calā bābuh ji slīm, ji mil sawī šātir wi hū lissā ġašīm.
- 141. mā tiftikiršī, jā ahlī, \*suṣr-ilkalām, alzim Zarlfa bassē minnī wi-ssalām

N.

- 142. lākinn-adī šahrēnē fātū bilcagal wi-lsalbē fīhā hām wi bi-nnār ištacal,
- 143. w-ādī kamān šahrēn w-anā mašģūl bihā fī fardē kilmē bassē ahkīhā lahā.
- 144. lau kān lahā haddāmē wa-lla hādime wa-llā \*mesaddim bassē wa-lla-msaddime,
- 145. kān bilfulūs acraf amajjil aslehum w-\*aḥkl calā šōsi lahā w-asūl luhum,
- 146. illā mesaddidhā calēja da-lla⊃im, an-acmil-ēh fih? bassē gul li, ja-brahim!

 $<sup>^{1})=</sup>$  عنه و.

Wenn der Gatte und der Vater die Aufsicht übertreiben, Verwirrt ihr Geist sich dadurch, dass sie ihren gesunden Sinn verlieren,

Und sie erleichtern alle Dinge dem, der verliebt ist; Nur der eifersüchtige Argus wird malträtiert. Hast Du meine Idee verstanden oder soll ich sie noch mal sagen? Ich nämlich bin seit langem in diesen Dingen bewandert. Ich habe 100 Leuten gedient, indem ich ihre Angelegenheiten besorgte.

Sie haben alle meine Ausführung und meine List bewundert. Die Hauptsache ist für Dich ein grober Gatte, Dann ergiebt sie ihm zum Trotz sich und überliefert sich. Er tritt von der Schwelle hinein ein Gesicht schneidend, die Stirn runzelnd,

Und im ernsten Gespräch erkennst Du ihn als Windmacher. Er sagt zu ihr, weshalb öffnest Du das Fenster noch Und weshalb schwatzest Du mit den Nachbarn? Und wenn sie zum Bade geht, bleibt er an der Thür stehen. Er thut als wenn er sehr schlau wäre, und doch ist er dumm. Denk' nicht darüber nach, Bruder, kurz gesagt, Mache mich für Zarlfa verantwortlich, und fertig.

N.

Aber da sind zwei Monate schnell vergangen,
Und mein Herz liebt sie leidenschaftlich und ist für sie entbrannt.
Und ebenso wieder 2 Monate, während deren ich bemüht bin
Ihr nur ein einziges Wort zu sagen.
Wenn sie einen Diener hätte oder eine Dienerin,
Oder 'nen Hausmeister¹) oder eine Gesellschaftsdame,
Könnte ich durch Geld mir ihren Sinn geneigt machen
Und würde von meiner Sehnsucht nach ihr erzählen und zu
ihnen sprechen,

Aber der Elende schliesst sie vor mir ein, Was mach' ich hier? sag' mir's doch, Ibrāhīm.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der Hausmeister, der vornehmen Damen früher mit einem langen Stabe vorausschritt; in Syrien sieht man es jetzt noch.

J.

147. lidi-lwu; ēt lissā maḥaddiš sāl lahā wa lā balaģha-nnak sawī tiḥibbêhā? N.

148. fi kullê jom anā camilhā 1) šuģleti u waghêha-labjad gaçaltuh sibleti

149. wi bilzujun diman aballagha-ssalām wa lā ba:āš fādil linā illa-lkalām.

150. lākinnāhā, jā haltarā min ennazar tifham wa illā kullê de rā⊃iḥ hadar? J.

151. amma-lkalām bilcēnē da mā lūš amān, jā bilkitāba tifhamak jā bi-llisān.

N.

152. icmil linā hile calā tathimēhā, min agli ma-ṭṭamin wi ašrab \*hēmēhā. J.

153. fahimtě, jikfā, : ūm ba: ā w-udhul binā fi-lbētě nithaddit wi \*nihlī fikrěnā.

El:it⊂a ettänija. Elmanzar el⊃auwal.

Z. wi Am.

Z. liwaḥdehā.

154. jā rabbē min dūn elbanāt afdal kide merabbata cand-irragil da-m:ajjide

155. lalcab caleh malcub casa-llāh jințili

w-afukkê buh : ēdi-lhadīd wi \*angilī.

Am.

156. mā lik kide?

 $\mathbf{Z}$ .

mā lī kidā-zai, jā ṣabī, ma-drītše bi-llī ṣābenī wi ḥalle bī?

<sup>1) =</sup> lalale.

J.

Hat niemand noch bis jetzt mit ihr gesprochen Und erfuhr sie nicht, dass Du sie heiss liebst?

N.

An jedem Tag mache ich aus ihr meine Beschäftigung, Und ihr weisses Antlitz habe ich zu meiner Qibla gemacht, Und mit den Augen stets lass ich meinen Gruss zu ihr gelangen. Und nichts ist für uns übrig als die Rede.

Aber versteht sie wohl was sie sieht, Oder ist alles dies vergeblich?

J

Die Augensprache, die gewährt nicht Sicherheit, Verständlich machst Du Dich entweder durch Schrift oder durch Rede.

N.

Ersinne eine List, um es ihr verständlich zu machen, Damit ich mich beruhige und ihr Inneres erkenne.

J.

Ich hab's verstanden, es genügt, steh auf, lass uns nun eintreten Ins Haus, damit wir uns besprechen und unsere Gedanken freimachen.

Der zweite Akt.
Die erste Scene.
Z. und Am.

Z. allein.

Oh Gott, im Gegensatz zu den Mädchen sonst, bin ich so Gebunden an diesen Mann und gefesselt,

Ich werde ihm einen Streich spielen, durch den er sich, so Gott will, täuschen lässt

Und durch den ich meine eiserne Fessel löse und froh werde.

Am.

Was ist Dir denn?

 $\mathbf{Z}$ 

Was mir ist? Wie, mein Freund, Weist Du nicht, was mir passiert und zugestossen ist?

- 157. wāḥid min-ilgirān mezaccalnī ketir wi kullē mā tuḥrug jigi zaiji-lġafir. Am.
- 158. aiwa cirift-isšabşê elli-btūsifih wi-criftê bētuh wi kazinni kuntê fih.
- 159. muš huma : ālū lik calēh ismuh Noṣēr, di-lwa:t arūḥ luh, lau jikūn cand-il:oṣēr. Z. tišūl wi hije hārga.
- 160. jā rabbē, dī minnī gasāra zājide wa lā jilī: min-ilbanāt ticmil kide,
- 161. lākinnā maç rāgil rizil mā fih malām, elcuzrê ma:būl wi-lhijāne muš ḥarām.

elmanzar ettäni. Am. liwaḥduh jiḥabbat Calā bāb Noṣēr wi-j@ūl.

- 162. ja-lli henā, ḥaddiš henā, ma-btismacūš? dolā gamāca min wilād ḥalla: wi \*ḥūš!
- 163. jā nāsē, ja-llī fō:ē, ja-ulād-izzinā, ḥaddiš henā, ḥaddiš henā, haddiš henā?

elmanzar ettālit.

N. wi Am. wi J.

Am. li J. elli harag el\_auwal.

164. mā fiš hena-lla-ntā cagāzib wi-nnabi! mā-t: ūl linā sīdak harag fēn, jā şabi?

N. jihrug wi-j 8 ūl.

165. ahō anā siduh.

Am.

ahūwa-nta-ttalab.

N.

cazim :awi, jā haltarā wi-šlū sabab?

Einer von den Nachbarn ärgert mich sehr Und jedesmal wenn Du ausgehst, kommt er wie der Wächter! Am.

Ja ich kenne die Person, die Du beschreibst, Und kenne ihr Haus und so, als ob ich darin gewesen wäre. Hat man Dir nicht von ihm gesagt, sein Name sei Noser? Jetzt gehe ich zu ihm, selbst wenn er bei Qoser¹) wäre.

Z. spricht, während sie hinausgeht.

Oh Gott, dies ist von mir eine übermässige Kühnheit, Und nicht ziemt es den Mädchen so zu handeln. Aber gegenüber einem gemeinen Manne ist es nicht tadelnswert, Die Entschuldiguug ist angenommen und die Täuschung nicht verboten.

Die zweite Scene.

Am. allein klopft an die Thür Nosers und sagt.

Am.

Ihr, die Ihr hier seid, ist niemand hier? hört Ihr nicht?

Das ist eine Gesellschaft von den Kindern "umgieb und halte fest"2),

He Leute, he Ihr da oben, he Ihr Hurensöhne, Ist niemand hier, ist niemand hier?

Die dritte Scene.

N., A. u. J.

Am. zu J., welcher zuerst herausgetreten ist. Ist niemand ausser Dir hier? Merkwürdig, beim Propheten, Willst Du uns nicht sagen, wohin Dein Herr gegangen ist, Bursche!

N. tritt heraus und sagt.

Hier bin ich, sein Herr!

Am.

Da bist Du, den ich suche.

N.

Sehr schön, und was ist wohl die Veranlassung dazu?

<sup>1)</sup> Stadt am roten Meer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) D. h. von denen, die sich zurufen, "umgieb und halte fest", nämlich einen des Wegs reisenden (Diebesfamilie).

Am.

166. hūwa-nta, ja-bn-innāsê muš ismak Noṣēr? N.

> aiwa anā bardī wa lā fī ḥaddê ġēr! Am.

167. ba:ā anā gēt fī su⊃āl wi luh luzūm. N. udhul wi šarraf manzilī, hukm-illuzūm.

Am.

168. ana-ššaraf dā macrafūš wa la-dduhūl, kidā w-anā wā: if.

N.

walākin mūš uṣūl.

Am.

169. : uşr-ilkalam —

N.

țajjib, agib kursi henā.

Am.

aḥki w-anā wā:if kide ba:ūl anā.

N.

170. elcafwe, jā sidi.

Am.

ahō biddī kide.

N.

itfaddal-u: cud, lēhi bass elcindê de?

- 171. lā bassē :ul lī caṣṣaḥiḥ fī dimmetak, entā gadac mazbūṭ wi bājna himmetak.
- 172. hūwā anā muš elwaṣī, jā haltara calbintē di-llī sākina fi-l:anṭara?

N.

173. şahih.

Am.

wi hēs innī meşammim calgawāz wi lī kamān šahrēn baḥaddar fi-lgahāz,

174. lēh bassé entā kullé jōm madbū: bihā wi tiddicī, innak :awī tiḥibbéhā.

Am.

Ist nicht Ew. Wohlgeboren Name Noser?

N.

Gewiss, das bin ich ja, und es giebt keinen anderen.

Am.

Ich bin nun in einer notwendigen Sache gekommen.

N.

Tritt ein und beehre meine Wohnung, das ist unbedingt erforderlich.

Am.

Ich will nichts von dieser Ehre und von Eintritt wissen. So bleib ich stehen.

N.

Aber das ist nicht Sitte.

Am.

Um's kurz zu sagen —

N.

Gut, so bringe ich einen Stuhl her.

Am

Ich rede und spreche so im Stehen.

N.

Pardon, mein Herr!

Am.

So will ich es.

N.

Bitte setz' Dich, warum dieser Eigensinn?

 $\mathbf{Am}$ 

Nein, sag mir die Wahrheit nur auf Dein Gewissen. Du bist ein braver Junge und Dein Edelsinn ist augenscheinlich Bin ich nicht der Vormund Des Mädchens da, welches an der Brücke wohnt?

N.

Richtig.

Am.

Und da ich fest znr Heirat entschlossen bin Und schon seit zwei Monaten den Brautschatz fertig stelle, Weshalb hängst Du Dich jeden Tag an sie Und behauptest, dass Du sie heiss liebst?

N.

175. anā?

Am.

ba: ūl lak aiwa entā, jā gadac balā \*lawāca fi-lkalām balā bidac!

N.

176. min da-lli :āl lak? fēnê hū? w-an-akaddibuh') cala-lkalām, elli na:al, wi addibuh,

177. min basse? : ūl!

Am.

ahō balagni can si:a.

N.

ma-t:ulše min?

Am.

mā-:ulš anā calēh ba:a.

N.

178. lāzim ti: ūl cannuh.

Am.

di hija-bnafsehā!

N.

hlja-lli : alet?

Am.

aiwa hijā bardehā.

- 179. danā merabbīhā wi hi lissā şiġār, mā ⊏umrêhā ġēri ra⊃at gidçān kubār.
- 180. wi-hnā cala-ssufra binākul fi-lcašā liwahdēnā litnēnē fī wa:t-ilcišā.
- 181. :ālet calēk, innak izā mā šuftēhā, in kān macī timšī wa illā wahdēhā,
- 182. lā buddē mā timšī warāhā sācatēn wi-tdān tiḥaddithā bicaṭrāf-ilcenēn,
- 183. hattā zahar hālak wi fihmet ma: şadak

wi-fdilte titmanni-nnehā jom tu⊂idak

<sup>1)</sup> Schluss ist مُتفَاعلُي; doch könnte durch Auslassung des für den Sinn nicht nötigen اللاطة das regelmässige Metrum wiederhergestellt werden.

N.

Ich?

Am.

Ich sag' Dir ja, Du bist's, mein Junge; Keine Winkelzüge in der Rede, keine Listen!

N

Wer ist es, der Dir's sagte? wo ist er? ich will ihn Lügen strafen Für die Rede, die er berichtet hat, und ihm Lebensart beibringen. Wer ist's nur? sag'!

Am.

Aus sicherer Quelle hab' ich es vernommen.

N.

Sagst Du nicht, wer?

Am.

Ich sag' nichts über ihn.

N.

Es ist notwendig, dass Du ihn nennst.

Am

Sie ist es selbst.

N.

Sie ist es, die's gesagt hat?

Am.

Ja, sie selbst!

Ich bin's, der sie erzogen hat, als sie noch klein war.

Nie in ihrem Leben sah sie ausser mir erwachsene Leute.

Und wir essen am Tisch bei der Abendmahlzeit

Allein zu zweien zur Abendzeit.

Sie sagt von Dir, dass, so bald Du sie sähest,

Ob sie mit mir geht oder allein,

Du unbedingt zwei Stunden hinter ihr gingst

Und fortwährend mit den Augenwinkeln zu ihr sprächest,

So dass Dein Zustand offenbar ist und sie Deine Absicht

verstanden hat,

Und dass Du stets wünschest, dass sie Dir eines Tages ein Versprechen giebt. 184. lākin rapat fi :albêhā hubbi-nzarac wi ṣārê garjak candêhā min ġēr nafac. N.

185. ba: ülê hija-lli hakat lak da-lkalām? Am.

aiwa wi : ālet li-hbiruh hālan : awām.

- 186. hin šāfetak fi hubbêhā mašģūf :awi wi-bnār hawāhā minhari: wi minkawi,
- 187. min kutrė mā zādet zazal wi \*caknina ma-l:atšė wāḥid jiḥbirak illā anā,
- 188. w-ādin binafsi gēt henā wi \*baucibak, min bacdê dā tistāhil-illi-jḥillēbak.
- 189. dā hubbêhā mamnūc calā ģērī harām,

ūcā linafsak wi-ntibih lidi-lkalām. (wi jibcid).

N. li J. bišwēš.

- 190. wi-nt-eš jikūn rājak ba:ā? kēf el⊂amal? J. ibšir biwasl-ilhelwê wi-blūģ-il⊃amal.
- 191. lā buddē mā fih sirrē zāhir lilcajān, bass enta uşbur luh, wi hū bukra jibān.
- 192. fi dimmeti malcub caleh min hurmetuh, wi biddeha tirmah kaman fi gafletuh.

# elmanzar errābic.

Am. liwahduh.

- 193. amma-\*nhazā wi-lhazjê kān bājin calēh wi-lhōfê zāhir min kalāmī fī cinēh.
- 194. lahbir Zarifa ⊂alkalām, elli gara, wi-nnuh cirif bi⊃annê šuġluh \*mashara.
- 195. min šān mazāghā min kalāmi-ljom jirū: wi-mn-izzacal linafsêhā ti:dar tifū:.

Aber sie findet in ihrem Herzen die Liebe zu mir eingepflanzt, Und dass Du sie verfolgst, ist ohne Nutzen.

N.

Ich sage, sie ist's, die diese Rede zu Dir sprach?

Am.

Ja, und sie sagte mir, benachrichtige ihn sogleich, schnell.
Als sie Dich in Liebe zu ihr sehr ergriffen sah
Und vom Feuer des Verlangens nach ihr entzündet und
entbrannt.

So gross ward da ihr Zorn und ihr Verdruss,
Dass sie niemanden fand, der Dir es melden sollte, als mich,
Nun siehe bin ich selbst hergekommen und teile Dir es mit'
Nach diesem') verdienst Du, was Dir geschehen wird.
Die Liebe zu ihr ist verboten für jeden andern als mich,
ist Frevel

Hüte Dich für Dich und merk' auf diese Rede!
(Er entfernt sich.)

N. leise zu J.

Und Du, was ist nun Deine Meinung? wie steht die Sache?

J.

Freu' Dich über die Ankunft des Guten und die Erfüllung der Hoffnung.

Dabei muss ein Geheimniss sein, das ist klar zu sehen. Warte nur darauf, morgen wird es offenbar werden. Auf mein Wort ein Streich von seiner Dame gegen ihn, Und sie wird noch weiter auf seiner Dummheit reisen (d. i. v. s. D. profitieren).

#### Die vierte Scene.

## Am. allein.

Er war verstört, und die Verwirrung war an ihm offen zumerken, Und die Furcht vor meiner Rede zeigte sich in seinen Augen. Ich werd' Zarifa das Gespräch melden, welches gehalten wurde, Und dass er jetzt weiss, dass seine Mühe umsonst ist, Damit ihre Laune durch meine Rede heute sich beruhigt, Und sie vom Ärger sich erholen kann.

<sup>1)</sup> D. h. nach unserer Auseinandersetzung.

196. mā šuftê fi nniswānê ḥurra mislêhā walā nazīrhā bacdêhā wa¹) la :ablêhā

197. da-hmūwė min tarbijeti fiha-nţabac tizcal wi \*tizzarbin, izā šāthā gadac.

elmanzar elhāmis.

Z. wi Am.

Z. ti sūl bišwēš wi hije dāhle.

198. maḥsan Noṣēr min \*wahgetuh-jkūn mā fihim

wa lā bima: ṣūdī laḥaz wa lā cilim. 199. lafahhimuh-nnōba-lġarad bilmiftišir,

əə. larannımun-nnooa-igaraq olimitusir, ijāk jiḫallaṣnī min-irrāgl-ilkišir.

Am.

(8. 164.)

200. hassa-skuti.

Z.

ēš elhabar?

Am.

habar cagib wi šē zahar li zaijê mā :ulti ġarib

201. hin :ulte luh isfarre lonuh wi-\*n:ataf

wi şār \*jitahtah fī kalāmuh wi-nkasaf. 202. w-azunne cumruh mā ba:ā jirgac lahā

wa la ba:a jacud licamla zaijèha.

Z.

203. wallāh anā hāifa jikūn min ham:etuh nawā Çalā Çamla tidāwi Çilletuh.

Am.

204. wi-lhof ba:ā min ēhi, mā hū faḍḍêhā?

<sup>1)</sup> hier überflüssig.

Nicht hab' ich eine Frau so edel wie sie gesehen, Und es giebt keine ähnlich ihr weder später noch vorher. Dieser edle Eifer ist ihr durch meine Erziehung eingepflanzt. Sie zürnt und ist empört, wenn sie ein junger Mann sieht.

## Die fünfte Scene.

## Z. u. Am.

Z. sagt leise, während sie eintritt.

Das wär' noch besser, wenn Noser in seiner Hitze nicht verstanden hätte,

Meine Absicht nicht bemerkt hätt' und nicht wüsste! Dies Mal werde ich ihm den Zweck klar verständlich machen, Dass er mich von diesem mürrischen Mann befreien soll!

Am.

Wahrhaftig schweig!

Z.

Was ist die Nachricht?

Am.

Eine merkwürdige Nachricht.

Und eine befremdliche Sache, wie Du sie geschildert, hat sich mir gezeigt.

Als ich ihm es sagte, wurde seine Farbe gelb und er war geknickt,

Fing an zu stottern in der Rede und war verdrossen. Ich denke, sein Leben lang kehrt er dazu nicht mehr zurück Uud kommt nun nicht mehr wieder zu einer solchen Handlung.

Z.

Bei Gott, ich fürchte, dass er in seiner Tollheit Einen Streich beschlossen hat, der ihn von seinem Übel heilen wird.

Am.

Und wovor die Furcht, da er dies aufgegeben hat?

 $\mathbf{Z}$ .

wallah-l: abāḥa wi-rrazāla barḍêhā, 205. bālakšē sāçat mā ḥaragt entā ilēh

- 205. bālakšē sācat mā haragt entā ilēh wi-fdiltē \*hisse tajjibe tindah calēh?
- 206. razētė fi-lhāra gadac fāzit šabāb, hadaf') min-iššibbākė šē zaiji-lhigāb.
- 207. lā buddê fih maktūbê maṭwi arsaluh, wi-lli ramāh ma-: dirtiš-inn-aḥaṣṣaluh
- 208. rāḥ bilcagal jigrī wi hallāni cadam wi ruknê fi :albī min-ilgēz inhadam.

Am.

209. ammā şahih habbāş wi kull-ilhubse fih.

ijāk liwaḥduh basse marra alti:ih!

 $\mathbf{Z}$ .

210. lākin min-ilwāgib niģīzuh-\*wnif:acoh

wi-nruddê maktübuh calēh wi-nraggacoh, 211. bass amm-ašūf wāḥid jikūn ġērak.

Am.

wi leh?

hūwā kamān dā šējė m-a:darší calēh? 212. min šān cujūnik, jā Zarīfa, laḥmiluh w-armīh henāk li-bn-izzina-llī arsaluh

213. muš niftahuh wi-nšūfe eš dā \*waddabuh?

 $\mathbf{Z}$ .

ūcā tigi \*jammuh wa illā ti:rabuh!

Am.

214. lēh bassê?

Z.

jib:a-ntā kidā wāṣil ġašim elḥamdů lillāh, jā aḥi, zō:ak salim!

ار hocharabisch حذف

 $\mathbf{Z}$ .

Bei Gott, die Frechheit und die Dreistigkeit sind noch dieselbe, Entsinnst Du Dich der Stunde, wo Du zu ihm ausgingst, Und einen guten Augenblick bliebst, um ihn zu rufen? Da sah ich in der Gasse einen jungen Mann vorübergehen, Der warf ins Fenster ein Ding wie ein Amulet. Darin muss ein Brief gefaltet sein, den er gesandt, Und der ihn warf, nicht konnte ich ihn erreichen. Er lief schnell fort und liess mich machtlos hier, Und ein Winkel in meinem Herzen wurde vor Zorn vernichtet.

Am.

Das ist wahrhaft ein Friedenstörer und alles Schlechte ist in ihm,

Oh dass ich ihn doch nur einmal allein anträfe!

 $\mathbf{Z}$ 

Aber es ist notwendig, dass wir ihn zornig und vor Ärger platzen machen Und ihm das Schreiben zurückgeben und es zurücksenden,

Ond ihm das Schreiben zurückgeben und es zurücksenden Aber wenn ich nur einen andern als Dich sähe!

Am.

Und warum?

Ist das vielleicht auch eine Sache, der ich nicht gewachsen bin? Deiner Augen wegen, oh Zarlfa, werde ich es auf mich nehmen. Und ihn dem gemeinen Kerl dorthin werfen, der ihn gesandt hat.

Wollen wir ihn nicht öffnen und sehen, was er da zusammengeschrieben hat?

Z.

Hüte Dich an seine Seite zu gehen oder Dich ihm zu nähern!
Am.

Warum denn?

Z.

Bist Du denn ganz dumm? Preis sei Gotl, mein Bruder, Dein Urteil ist gesund!

- 215. jimkin kalām fi-lcarde au sillet adab, tibsā litackīr gittetī entassabab,
- 216. hallih bihitmuh; zaijê mā gā, ibcatuh wi-rmihi fi wiššuh wi ūcā-thaddituh,
- 217. li⊃annê wāḥid zaijê de mā luh-ctibār wa lā jilī: buh šējê ģēr-il⊃iḥti:ār.
- 218. hallih jimut fi kasfetuh min elhagal wi-tgidde fi : albuh-lkaraha bilcagal. Am.
- 219. wallāh kalāmik, jā Zarīfa, bilouşūl! mīn bassē zaijik fi-lbanāt jicraf ji: ūl?
- 220. ammā ḥa:ī:a asmaret tarbījetī, tistāhilī innik tikūnī ḥurmetī!

Z.

221. wi-nta kamān, ellī ji:ac, bitṣallaḥuh ezzarf ahō fīdak wi ti:dar tiftaḥuh.

Am

- 222. bacd-ilkalām elḥelwê wi-lca:l-izzikī a:dar aḥālif, jā Zarīfa, :ōlikī?
- 223. hū muš bacid canni, jadob dol hatwatēn, arūhė armih luh w-a: ūl luh kilmetēn.

# elmanzar essādis.

Am. wahduh.

- 224. ammā Zarifa zaijēhā mā fih banāt wi lafzēha-lli tulfuzuh sukkar nabāt
- 225. wi fi-lhurūrija di sitti-mhaddara, āh min zakāwet ca:lehā wi-lma:dara,
- 226. lammā ašūf-ilwasfê dā fihā, aţīr.

hatta-lgawābāt candêhā dā cār kibir, 227. wa lā cagabhā di-lgawāb ti:aṭṭacoh illā calā idi kamān tišajjacoh. Möglich, dass Worte gegen die Ehre oder Ungebildetes darin ist, Du bist dann die Ursache, dass ich mich verletzt fühle. Lass ihn gesiegelt; wie er kam, so sende ihn Und wirf ihn ihm ins Gesicht und hüte Dieh mit ihm zu sprechen, Weil einer so wie der nicht Rücksicht verdient, Und nicht passt für ihn anderes als Verachtung. Lass ihn sterben in seinem Verdruss über die Schande, Und bald wird in seinem Herzen Hass entstehen.

#### Am

Bei Gott, Deine Rede, oh Zarīfa, ist vernünftig. Wer unter den Mädchen weiss so wie Du zu sprechen? Da hat wirklich meine Erziehung Früchte getragen, Du bist würdig meine Frau zu werden.

 $\mathbf{Z}$ .

Und auch Du bringst was vorfällt in Ordnung, Hier ist das Couvert in Deiner Hand, du kannst es öffnen. Am.

Nach dieser schönen Rede und dem Beweis scharfen Verstandes Kann ich, oh Zarifa, Deiner Meinung widersprechen? Er ist nicht weit von mir, diese zwei Schritte kaum,¹) Ich gehe, um ihm den Brief hinzuwerfen und ihm zwei Worte zu sagen.

## Die sechste Scene.

#### Am. allein.

Wie die Zarifa, so wie sie giebts keine Mädchen!
Und die Rede, welche sie spricht, ist wie Candiszucker.<sup>2</sup>)
Und was die Ehrbarkeit anlangt, es ist eine wohlbewachte Dame,
Oh über die Schärfe und Macht ihres Verstandes!
Wenn ich diese Eigenschaften bei ihr sehe, springe ich vor
Vergnügen<sup>3</sup>)

Sogar die Briefe gelten der da als grosse Schande. Und nicht gefiel's ihr diesen Brief zu zerreissen, Sondern sie sandte ihn sogar durch meine Hand zurück.

s. Sp. G. pg. 178.

<sup>2)</sup> s. D. unter نبات

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) eig. fliege ich.

228. jā haltarā imrāt ahūjā uhtehā jiṭalcši min idhā tiḥāzir zaijehā? 229. lākin calā zanni-lbanāt cand-ilkabar

jib: ū calā mā-jcauwidūhum fi-ṣṣaġar. (summa jiḥabbaṭ Calā bāb N. wij sūl.) 230. ja-lli henā!

elmanzar essābic.

Am. wi J.

J.

mīn elli bijhabbat henā? Am.

iftaḥ ba:ā, lammā a:ūl lak dā anā. (jinfitiḥ elbāb wij sūl Am.)

231. rūḥ :ūl lisidak mā ba:ā jiktib kitāb wi-jšajjacoh malfūf linā zaiji-lhigāb.

232. ahsan Zarīfa hurmeti ziclet :awi. ahu-lkitāb ma: ful bihitmuh mintawi.

233. jikfāh ba:ā, ahūwa amruh ištahar wi-lciš:ê wajja-lkidbê min ficluh zahar.

(wijrūḥ.)

elmanzar ettāmin.

N. wi J.

N.

234. inhū gawāb, ellī bijiḥkī lak calēh?

gawāb ahō malfūfē, hud, šūf fihē ēh! 235. bi:ūl calēh, innak bacattuh-lhurmetuh, min ģēri mā ti:rāh ahijā raddetuh.

236. in fātenī hizrī, jikun malcub cazīm,

: um iftaḥuh wi-: rāhi, dā rāgil ġašīm.

Würde etwa meines Bruders Gattin, ihre Schwester, Fähig sein sich wie sie zu bewachen? Aber nach meiner Meinung bleiben die Mädchen, wenn sie gross sind,

So wie man sie, als sie noch klein waren, gewöhnt hat.

(Dann klopft er an die Thür Nosers und sagt)

Oh, die Ihr hier seid!

Die siebente Scene.

Am. und J.

J.

Wer ist es, der hier klopft?

 $\mathbf{Am}$ 

Öffne doch, wenn ich Dir sage, ich bin es.
(Die Thür wird geöffnet und Am. spricht)

Geh, sage Deinem Herrn, er soll keinen Brief mehr schreiben Und ihn uns eingehüllt wie ein Amulet senden, Weil meine Frau Zarīfa sich sehr geärgert hat. Hier ist der Brief, geschlossen mit seinem Siegel, zugefaltet! Es geuügt für ihn nun, seine Sache ist klar geworden, Und die Liebe zusammen mit der Lüge haben sich durch sein Thun offenbart.

(Und er geht.)

Die achte Scene.

N. u. J.

N.

Was für ein Brief ist's, von dem er zu Dir spricht?

J.

Ein Brief, hier ist er eingewickelt, nimm, sieh, was drin steht. Er sagt von ihm, dass Du ihn seiner Frau gesandt hast. Ohn' ihn zu lesen, hat sie ihn zurückgegeben. Wenn ich die richtige Vermutung habe<sup>1</sup>), ist das ein famoser Streich.

Offne ihn nun und lies ihn, dies ist ein dummer Mann!

<sup>1)</sup> Eig. durch mich durchgegangen ist.

## N. ji ? rā elgawāb.

Innak balā šakk titcaggib min hāza-lgawāb, wi-jbān lak, inni \*gāzift binafsi cand taḥriruh. Wi ticlam, kef tawaşşalt ilā kitābetuh, wi acgab min zālik, ettarī:a allatī ihtaractēhā fi tausiluh ilēk. Lākin elhāle, allati anā fihā, augabatnī lificl zālik wi sabab hāzihi-lgasāra hūa innahum cazamū calā gawāzī bihāza - ššahs bacd sittet ijām. Fa lidagl halāsī min tilk elwarta, :ad ihtartak wi :ulte, innak aulā bī min hāza-Fa lā tazunn mac hāzā, inn-il2idtirār huw-allazī lcanid. augabni lilmēl ilēk; fa innak candi bimanzilet el⊃azazz el⊃akram wi inn-ildisticgāl huw-allazī augab cadam eldictinā bilkitāba; wi rubbamā akūn nisit elwāgib min umūr elmewadda wi-lmeḥabba. Fa in kān lak mēl ilēnā, fa-lɔamr \*jitwa::af Çalā ridāk wi hā anā mintazara ifāda minnak, tidillini Çalā mā fī :albak wi manzileti candak, hattā jimkinni an ahbirak bimā nawēt calā ficluh. Lākin iftikir, inn-el⊃amr mistacgil giddan wi innë :ulūb elmeḥibbin ġanije can ettacbir bikitret elkalām. — Zarīfa.

J.

237. ammā kidā malcūb cazīm wa-llā balāš wi zaijē dī ḥīle gamīle mā ba:āš.

N.

238. ba: ēt anā maczūrė fi ciš: i lahā cala-lhusūs, lammā zahar li ca: lehā.

J.

239. ūca-ḥsan-ilmalcūn ahūwā gā henā! tihkī macoh wa-llā macoh aḥkī anā?

### N. liest den Brief.

Ohne Zweifel wirst Du Dich über diesen Brief wundern, und es wird Dir scheinen, dass ich bei seiner Abfassung viel gewagt Du weisst, wie es mir gelungen ist ihn zu schreiben. Und wunderbarer als dieses ist die Art, die ich erdacht habe, um ihn zu Dir gelangen zu lassen. Aber die Lage, in der ich mich befinde, hat mich dies zu thun gezwungen, und die Ursache dieser Kühnheit ist, dass sie meine Heirat mit diesem Manne in sechs Tagen beschlossen haben. Und zur Errettung aus diesem Abgrunde habe ich Dich erwählt und mir gesagt, dass Du meiner würdiger bist, als dieser Starrkopf. Trotzdem denke nicht, dass es die Notwendigkeit sei, die mich zur Neigung zu Dir gezwungen hat, denn Du nimmst in meinem Herzen den Platz des Geliebtesten und Teuersten ein, und die Eile ist es, welche mich zum Mangel an Sorgfalt in meiner Schrift gezwungen hat. Vielleicht habe ich das in den Angelegenheiten der Liebe und Leidenschaften Notwendige vergessen. Wenn Du mir geneigt bist dann hängt es von Deiner Einwilligung ab, und hier warte ich auf eine Nachricht1) von Dir, die mir zeigt, wie es in Deinem Herzen aussieht und welches mein Platz bei Dir ist, so dass ich Dich benachrichtigen kann, was ich zu thun beschlossen habe. Aber bedenke, dass die Sache sehr eilt und die Herzen der Liebenden das Ausdrücken durch viele Worte entbehren können. — Zarifa.

J.

Das war ein famoser Streich, oder es giebt überhaupt keinen. Und eine schöne List wie die giebt es sonst nicht mehr.

N.

Nun bin ich in meiner Liebe zu ihr gerechtfertigt, Besonders, da sich mir ihr Verstand erwiesen hat.

J.

Gieb acht, weil der Verfluchte da hierher kommt. Sprichst Du mit ihm oder soll ich mit ihm sprechen?

renseigner s. D. افاد (¹

## elmanzar ettāsiz.

## Am. wi N. wi J.

## Am. li N.

- 240. biddak kamān tirsil gawāb wi-\*tḥabbišuh? wi tūdaçuh fī kīs ḥarīr wi-\*tdandišuh?
- 241. wi-tbisse fih šo:ak wi bazden tinkisif wi-tban umurak lilzajan wi tinkisif.
- 242. fuddak ba:ā \*nānā wi zū: malḥak kamān wa lā ti:ūl açša: felāne au felān.
- 243. dā :albehā mašģūl bihubbī, jā ṣabī, ammā \*ģurūrak zāde wi-hjāt-innabī.

N.

- 244. fī dimmetī, jā sī Amīn, sallimtê lak, ma-ntā bašar bēn errigāl, entā malak.
- 245. tōba calā idak ba:ā min elģurūr ḥa:i:atan innak baṭal :awi gasūr.

Am.

246. maclūm batal!

N.

min ġēr kalām baṭal ṣaḥīḥ, wi-llī ḥaṣal minnī biḥa::ak muš melīḥ.

Am.

247. mā fīš kalām.

N.

mā fīš kalām wa lā ḥadīt, lammā balagnī himmetak, bacden risīt.

248. wi-nziltê lak can ettalab birimmetuh wi-llī maḍā futtuh wi ibrēt dimmetuh.

Am.

249. camalte țajjib.

N.

bassê jikfā wi-ssalām dī binte ḥurra mā çalēhā šē malām.

## Die neunte Scene.

Am., N. u. J.

Am. zu N.

Willst Du noch einen Brief senden und fest verschliessen? Und ihn in einen seidenen Beutel legen und ausschmücken? Machst in ihm Deine Sehnsucht kund und ärgerst Dich nachher? Und Deine Sache wird beim Anblick klar und offenbar. Höre nun damit auf und koste auch Dein Salz¹) Und sage nicht, ich liebe die oder das. Ihr Herz da ist von Liebe für mich erfüllt, mein Junge, Deine Illusion war zu gross, beim Leben des Propheten!

N.

Bei meiner Ehre, Herr Amin, ich trete sie Dir ab, Du bist kein Mensch unter den Männern, Du bist ein Engel. Vor Dir bereue ich meine Illusion. Wirklich Du bist ein sehr kühner Held.

Am.

Gewiss ein Held!

N.

Ohne Widerrede ein wahrer Held Und was von mir gegen Dich begangen, war nicht schön.

 $\mathbf{Am}$ .

Kein Wort darüber!

N.

Kein Wort darüber und Gespräch!

Als ich Deinen Eifer gewahr wurde, da hielt ich an²).

Und ich verzichtete für Dich auf den Wunsch gänzlich

Und was vergangen war, liess ich und befreite das Gewissen

davon.

Am.

Du thatest gut.

N.

Genug nun und zu Ende.

Dies ist ein edles Mädchen, und an ihr ist nichts zu tadeln.

<sup>1)</sup> D. h. werde klug.

<sup>2)</sup> Warf ich den Anker, wurde unbeweglich.

250. elḥa::ê bidhā fi-zzacal da-lli ḥaṣal, w-ahō gawābi zaijê mā gibtuh waṣal.

Am.

251. kalām meliņ.

N.

w-anā kamān : albi salā wa lā ba:ā adnā cašam fihā wa lā,

- 252. lākinnā min luṭfak wi zarfak wi-lkaram tismac kalām cāši: min-ilḥubb-inḥaram
- 253. wi-lciš: ė min : albuh cala-rraģm-insalab wi-staulit-il aḥzān calēh wi-nta-ssabab.
- 254. acmil murūza-u hussehā b-azka-ssalām wi :ul-lahā canni anā āhir kalām.
- 255. fātet talāt-ušhur w-anā makwi bihā wi zaijê cēnējā fu⊃ādi ḥabbêhā.
- 256. lākinnā cumrī fī damīrī mā haṭar min aglēhā fi-lbālē šē wi fīh haṭar
- 257. illā hawā cuzrī na: ī hālis nadīf min : albe sāfī : adde mā ji: dar cafīf.

 $\mathbf{Am}$ .

258. tajjib.

N.

wi hēs innå-lfuɔād kān māl lahā wi kānė ma:ṣūdī an-azzauwig bihā, 259. lākin raɔēt eljōmė bak mitwallifa fa :ultė lil:alb-irtigic canhā, kafa.

Am.

260. barduh kalām tajjib.

Sie hat das Recht zum Zorne, den sie fühlte<sup>1</sup>, Und da ist mein Brief, wie Du ihn gebracht hast, angekommen.

Am.

Ein gutes Wort.

N.

Und auch mein Herz hat sich getröstet,

Nun ist mir auch nicht die geringste Hoffnung mehr auf sie geblieben, noch sonst etwas.

Aber mit Deiner Gefälligkeit, Deiner Freundlichkeit, Deinem Edelsinne,

Sollst Du die Rede eines Liebenden hören, dem die Liebe verboten wurde,

Und dem die Leidenschaft gegen seinen Willen aus seinem Herzen gerissen ist,

Und den die Kümmernisse bewältigt haben, und Du bist die Ursache.

Sei so grossmütig und bring ihr meinen ergebensten Gruss, Und sag ihr von mir die letzten Worte Drei Monat sind vergangen, und ich war in sie verliebt, Und wie meine Augen, so hat mein Herz sie auch geliebt. Aber nie in meinem Leben kam mir in meinen Gedanken In Bezug auf sie etwas in den Sinn, worin Gefahr gelegen hätte. Nur eine platonische, fleckenlose, lautere, reine Liebe Aus einem unberührten Herzen, so keusch wie es nur sein kann.

Am.

Gut.

N.

Und weil mein Herz ihr zugeneigt war,
Hatte ich die Absicht, mich mit ihr zu verheiraten.
Aber heut' sah ich, dass sie Dir traut ist,
Und da sagte ich zu meinem Herzen: kehr' von ihr zurück,
es ist genug.

Am.

Ebenfalls gute Worte

<sup>1)</sup> Welcher sich einstellte.

N.

w-anā min bacdê de,

lammā wisilnā fi-lkalām lilhadde de,

- 261. zāl elcašam minhā wi hī fī fikrētī wi kullē jōm fīhā tigīnī sakrētī.
- 262. wi-n kunt a:āsī fi-lhawā kull-ilcazāb, mā bassê aslāhā wa lau zurt etturāb.
- 263. wa lā henāk mānic siġĪr wa lā kibìr illā murācāt ḫāṭirak, jā si-lɔamīr.

 $\mathbf{Am}.$ 

- 264. amma-lkalām, ellī ḥakētuh, can ja:in, kulluh kalām cu:lā wi nās mutɔaddibin.
- 265. laḥkih lahā bilḥarfe wi-ntā fuḍḍehā jikfā ba:ā mā cutte titcalla: bihā.

(wi juhrug.)

elmanzar elcāšir.

Am. wahduh.

- 266. wallāh awi sicib calējā da-lgadaz, inhatte wāsil wi-lzašam minnuh-natac
- 267. wi rāḥ wi : albuh bilhawā makwi malān

wa lā ba:ā ji:ūl felāne au felān.

268. lākin calēh elḥa::ê, ḥēs innuh cirif bi⊃annāhā tiḥibbini, lēh jiḥtirif? (wi jiḥabbat Calā bētuh.)

elmanzar elhādī cašar.

Am. wi Z.

Am.

- 269. ḥa::a-lgadac dā mā raɔētši waṣfetuh, aḥd-ilgawāb minnī wi hū fī kasfetuh.
- 270. gāhid wi lammā šāfê nafsuh ma-ntaṣar, :atc-alcašam wāsil wi cannik i:tasar.
- 271. wi-rgic jiḥallifnī bicaimān-\*il:atīl

wi :āl a:ūl lik calkalām wa lau ṭawil,

N.

Und nach dem,
Da wir im Gespräch soweit gekommen sind,
Hörte die Hoffnung zu ihr auf, doch ist sie in meinen Gedanken,
Und jeden Tag befällt mich ihretwegen tiefes Weh.')
Und wenn ich alle Qualen der Liebe ertragen sollte,
Nicht könnte ich sie vergessen, auch wenn ich im Staube läge²),
Und dafür ist kein Hindernis, kein kleines oder grosses,
Ausser die Rücksicht auf Dein Gemüt, mein edler Herr!

Am.

Die Worte, die Du gesprochen, sicherlich, Sie alle sind die Rede von verständigen und gebildeten Leuten. Ich werde sie ihr buchstäblich erzählen, und Du lasse die Sache. Es genügt nun, hänge Dich nicht wiederum an sie an.

(Und er geht heraus.)

Die zehnte Scene.

Am. allein.

Bei Gott, der Bursche thut mir furchtbar leid, Er ist ganz gebrochen und die Hoffnung ist ihm abgeschnitten, Und er ging, und sein Herz, von der Liebe verbrannt, ist ganz voll,

Und nicht mehr nennt er die oder das.
Aber das Recht ist gegen ihn, da er ja wusste,
Dass sie mich liebt; warum verletzt er das Recht?

(Und er klopft an seinem Hause.)

Die elfte Scene.

Am. u. Z.

Am.

Wahrhaftig, dieser Bursch ich sah nicht seines Gleichen, Er nahm den Brief von mir und ärgerte sich. Er hat sich bemüht und als er sah, dass seine Sache nicht siegt, Gab er die Hoffnung gänzlich auf und wandte sich von Dir fort, Und er kehrte zurück, um mich mit den Eiden des in Lebensgefahr schwebenden schwören zu lassen,

Und sagte ich solle Dir seine Rede vortragen, wenn sie auch lang sei

¹) s. W.

<sup>2)</sup> D. h. tot wäre.

272. bijannê luh šahrên talate mintawî cala fujad min narê hubbik minkawî

273. wi innê fi bāluh biḥubbik lam ḫaṭar \*wārid wa illā šē jikūn lik fīh ḫaṭar.

- 274. wi innê :albuh wi-lfu⊃ād birimmetuh māl lik, wi kān :asduh tikūnī hurmetuh.
- 275. lākin rabāki-ljömė bī mitwallafa fa :āl li:albuh, irtigic, nānā kafa.
- 276. wi-n kān ji sāsī fi-lhawā kull-ilcazāb mā bassē jislākī, wa lau zār etturāb,
- 277. wa lā henāk cannik mawānic timnacoh illā murācātuh husūsī-traggacoh.
- 278. şicbet calējā, jā Zarīfa, ḥāletuh ḥattā ba: ēt abkī w-anā baḥaddituh.

Z. bišweš.

279. mā hābê zannī fīhê, da-ilhelw-ihanī

kām bānê min cēnehi innuh-jhibbini.

Am.

280. bit: ūli ēh?

 $\mathbf{Z}$ 

ba: ūl calā šān ma-krahuh, tišfa: calā hāluh wa lā tisaffihuh!

A ----

281. huwā anā azharte au bajjante luh? dā fih ġarām, meskine jimkin ji:tiluh.

 $\mathbf{Z}$ .

- 282. jib:ā kamān mā jiḥdirakši-llī nawāh wi-l:aṣdê jisra:nī wi jigcalnī dawāh.
- 283. wi mīn jicīš min bacdē da-lcār, jā salām? ab:ā fi wust-innāsi curda lilmalām.

Am.

284. eh, ehi?

Dass in ihm seit zwei, drei Monaten ein Herz ist,
Das vom Feuer Deiner Liebe verbrannt ist,
Und dass ihm bei der Liebe zu Dir niemals
Ein Hintergedanke oder irgend etwas in den Sinn gekommen
wäre, worin für Dich Gefahr gelegen hätte,
Und dass sein Herz und die Seele Dir ganz geneigt wären
Und dass seine Absicht war, dass Du sein Weib würdest.
Aber er sah heute, dass Du mir vertraut bist,
Und sagte zu sich selbst, kehr' um, nun ist's genug.
Und wenn er in der Liebe alle Qualen ertragen sollte,
Er würde Dich nicht vergessen, selbst wenn er im Staube läge.
Und keine Hindernisse hielten ihn hier von Dir zurück,
Wenn ihn nicht seine Rücksicht auf meine Rechte abhielten.
Seine Lage, oh Zarifa, that mir so leid,
Dass ich geweint habe, während ich mit ihm sprach.

Z. leise.

Nicht hat mich meine Meinung über ihn, diesen Süssen, Glückverheissenden getäuscht.

Wie sichtbar war's an seinen Augen, dass er mich liebt!

Am.

Was sagst Du?

 $\mathbf{Z}$ .

Ich sage, warum ich ihn hasse, Während Du mit seinem Zustand Mitleid hast und ihn nicht für thöricht erklärst.

Am.

Hab' ich es ihm gezeigt oder merken lassen? Der da hat in sich eine Sehnsucht, der Arme, möglich, dass sie ihn tötet.

Z.

Du weisst noch nicht, was er beschlossen hat.

Die Absicht ist, er will mich rauben und aus mir sein Heilmittel machen.

Und wer lebt noch nach solcher Schande, oh Gott? Ich bin dann mitten unter den Leuten eine Zielscheibe des Tadels.

Am.

Was, was?

 $\mathbf{Z}$ .

aiwa-ljom balaġnī can habar :āsī wi jitrattib calēh linā haṭar,

285. innuh halaf bidimmetuh wi dimmeti biJannhu 1) jisra: ni w-anā fi faršeti.

286. cala-lhusūs lammā simic, inn-ilgawāz min bacdė gumca rāh jikūn bacd-ilgahāz.

287. wāgib calēk innak ti: addim muddetuh wi bilcagal nudhul wi \*nihfi \*licbetuh.

Am.

288. mā tṣadda:īš!

 $\mathbf{Z}$ .

ḥa::an zahar minnuh-ṣṣalāḥ wi kullė šējė jif⊂aluh, jib:ā mebāḥ. Am.

289. ummāl a: ūl lik ēhi?

Z.

bass enta-mnacoh; fidiltë min dihkak kidā titammacoh. 290. lau kuntë tihki gaddë, kan hišim wi hat

wa lā mišī marra macānā \*bilhilāf,

291. illā kamān bacd-ilgawāb, elli-rsaluh, absar ba:a-ndur, ēšē bidduh jifcaluh!

292. wi-kmān balaģnī inne canduh icti:ād bizanne luh candī menāzil fi-lfuzād

293. wi-nnī arīd eljomė anfud :išretak w-aḥibbe aḥrug di-lwu:ēt min cišretak.

Am.

294. ammā şaḥiḥ magnūn.

Z.

walākin ma:saduh, innuh \*jidukk-issahmē fik wi-jnaffiduh

<sup>1)</sup> Aus metrischen Rücksichten statt bizinnuh.

 $\mathbf{Z}$ 

Ja heute erhielt ich eine harte Nachricht,
Auf der für uns eine Gefahr beruht.
Er hat bei seiner Ehre und der meinen geschworen,
Dass er mich rauben würde, während ich in meinem Bette wäre,
Besonders als er hörte, dass die Heirat
Nach einer Woche stattfinden würde nach der Vorbereitung.
Deine Pflicht ist es, dass Du ihre Frist verkürzest
Und dass wir eiligst in den Ehestand treten und seinen
Streich vereiteln

Am.

Glaub' es nicht!

Z.

Wahrhaftig, von ihm sah man nur Gutes! Und alles, was er thut, erscheint erlaubt.

A.

Was soll ich Dir denn sagen?

 $\mathbf{Z}$ .

Hindere ihn nur!

Durch Dein Lachen hast Du ihn so kühn gemacht.

Wenn Du ernst zu ihm gesprochen hättest, hätte er sich geschämt und gefürchtet

Und hätte nicht einmal uns zum Trotz gehandelt, Sogar noch nach dem Brief, den er gesandt hat, Weiss ich's? 1) sieh zu, was er thun will! Und ich habe noch erfahren, dass er des Glaubens ist, Dass er in meinem Herzen einen Platz hätte, Und dass ich jetzt Dich 2) abschütteln will Und zur Zeit gern aus Deiner Gesellschaft fortkommen möchte

Es ist richtig, er ist verrückt.

7.

Aber es ist seine Absicht, Gegen Dich den Pfeil aufzulegen und Dich mit ihm zu treffen.

الم بقا (sehe ich es, in Syrien gebräuchliche Redensart.

<sup>2)</sup> Eigentlich: Deine Rinde.

295. lammā tikun canduh, jidan jidahlizak') wi-jkarrimak fi hadretuh wi-jcazzizak.

296. ūcā tidāmin luh, da bidduh jiftinak, jilcab bimuhhak fi-lkalām wi \*jihtinak

297. wi min ba:ā luh calbamābir di galad? min ḥajjê ma-\*štācit binā ahl-ilbalad!

Am.

298. bass inti mā-thāfīš.

 $\mathbf{Z}$ .

da lāzim tihzimuh wi-tgīb ligām zaiji-lhumar wi-tlaggimuh.

299. hallin-ašūf li jom şabah cardi \*šalam, da-lcarde mā jirgac linā iza-nsalam.

Am.

300. lāzim aruḥ luh di-lwu: ēt wi \*ašfuruh.

 $\mathbf{Z}$ .

lāzim kamān ticannifuh wi-tcazziruh.2)

Am.

301. bass iskuti!

 $\mathbf{Z}$ .

adīn ahō fi-l⊃intizār, ūcā kamān ti:bal ḥigag wa-lla-ctizar S. 172.

302. wi-rgac :awamak bilcagal, laglin<sup>3</sup>) arāk, aḥsan anā ma:darš acīš sāca balāk.

Am.

303. ḥāḍir calā cēnī wi rāsī mā aģīb,

wallah-lkalām, jā minjetī, kalām ḥabīb.

<sup>1)</sup> s. D. u. V. Z. L.

²) s. D.

الرِّجل أن (٥

Wenn Du bei ihm bist, schmeichelt er Dir fortwährend, Er ehrt Dich in seiner Gegenwart und hält Dich wert. Hüte Dich ihm zu glauben, er wird Dich täuschen, Er spielt mit Deinem Verstande in der Rede und beschwatzt Dich<sup>1</sup>). Und wem bleibt bei solchem Thun Geduld? Wie oft haben die Leute aus der Stadt laut von uns gesprochen!

Am.

Fürchte Dich doch nicht.

Z.

Es ist nötig, dass Du ihm ein Loch durch die Nase bohrst Und ihm einen Zügel durchgiebst, wie dem Esel, und ihn aufzäumst.

Lass mich, ich sehe eines Tages meine Ehre befleckt. Die Ehre kehrt nicht zurück zu uns, wenn sie schartig geworden ist.

#### Am.

Es ist nötig, dass ich zu ihm gehe und ihn heruntermache.

 $\mathbf{Z}$ .

Es ist auch nötig, dass Du ihm harte Worte sagst und ihn heftig tadelst.

Am.

Schweig nur!

Z.

So bleib ich in Erwartung.

Hüte Dich auch Entschuldigung anzunehmen oder Abbitte!

Und kehre schnell eiligst zurück, damit ich Dich sehe, Weil ohne Dich ich keine Stunde leben kann.

### Am.

Zu Befehl, bei meinem Auge und meinem Kopfe, ich werde nicht lange fern bleiben. Bei Gott, die Rede, oh Du mein Wunsch, war eine liebe Rede.

<sup>1)</sup> beschneidet Deinen Geist.

# elmanzar ettāni cašar.

Am. wahduh.

304. lillāhi mā aḥla-lmewadda wi-lġarām fi hubbê sitti-mhaddara ṣāḥbet ma:ām

305. adi-lbanāt lillī jirīd wa-llā balāš, hurra na: īja zaijēhā : ūl mā ba:āš!

306. di aglab-inniswānė sāret kullėhā
ja-llah-ssalāma rabbėnā jiclam bihā.
(summa jihabbat calā bāb Nosēr)

307. mā \*bār calēna-ljōmê illā da kamān. ṭālic calā fārcuh henā ja-llah-lɔamān!

elmanzar ettālit cašar.

N. wi Am. wi J.

N.

308. jā haltarā-š gābak kamān wi šajjacak?
Am.

gēt min ficālak lagli athāni: macak

309. w-anāš hasal minnī?

Am.

haşal minnak ketir.

dana : able') dā kunt aḥsibak gadac \*amīr.

310. fuddak min-ittazwi: macājā fi-lkalām wi-zhir linā aṣl-ilmeḥabbi wi-lmarām.

311. billutfi cāmiltak wi : ult inn-aştibir wi-ntā calā mantā calēh, mā tictibir

312. ticmil calējā \*basṭalīga, jā gadac, ammā ḥasīs innak walad sāḥib bidac.

313. biddak tiḥāmirnī wi tisra: hurmetī bukra tibān lak himmetak min himmetī. N

314. magnūnė, min elli-hbarak can da-lkalām! hū gaddė wa-llā šē racētuh fi-lmanām?

متفاعلي (١

## Die zwölfte Scene.

Am. allein.

Bei Gott, wie ist die Liebe und die Verliebtheit süss,
Wenn man eine wohl bewachte, würdige Dame liebt.
Das sind die Mädchen für den der will, oder gar keine,
Edel und rein wie sie ist, sag', das giebt es sonst nicht mehr!
Die meisten von den Frauen sind alle —
Gott schütze uns, Gott unser Herr kennt sie.

(Dann klopft er an die Thür Nosērs.)
Nichts blieb gegen uns heute als das noch.

Er treibt es hier auf die Spitze, Gott behüte uns.

Die dreizehnte Scene.

N., Am. u. J.

N.

Was brachte Dich nochmals her und schickte Dich?

Am.

Ich kam infolge Deines Thuns, um mit Dir zu zanken.

N.

Und was geschah von mir?

Am.

Von Dir geschah viel.

Vor dem da hielt ich Dich für einen braven Burschen.

Lass die Schönrednerei mit mir im Gespräch

Und zeig uns den Ursprung des Verborgenen und die Absicht.

Mit Güte habe ich Dich behandelt und sagte ich will abwarten,

Doch Du bleibst so, wie Du bist, und lässt Dich nicht warnen.

Du brauchst gegen mich die raffinierteste List, oh Bursche.

Ja es ist wahr, Du bist ein verschlagener Mensch,

Du willst mich überlisten und mein Weib stehlen.

Morgen wirst Du meinen Eifer und den Deinen sehen.

N.

Verrückt, wer ist es, der diese Nachricht Dir mitgeteilt! Ist's Ernst oder etwas, das Du im Traum gesehen hast?

#### Am.

- 315. hijā Zarifa-lli-hbaretni-bnafsêhā, hatta-lgirān-ilkullê simcū hissêhā.
- 316. wi arsaletni lak wi : älet ihbiruh, w-izā tawa:: af, ġaşbê çannuh ugburuh.
- 317. wi innâhā ma-tmîl ligeri bassê jom, wa lau jişabbah dammêhā calbarde com.
- 318. jikfā kalām fāriģ ba:ā wa \*caknina hataktinā, ja-bn-ilḥalāl, garrastinā.')

### Ň.

- 319. in kān kidā : ālet, anā : albi-nšaraḥ wi ṭābê bacd in kānê fihā ingaraḥ.
- 320. wa la ba:ēt aḥki kalām wa la ašic, wi zaijė ma-btūmur²), anā samic muţic.

### $\mathbf{Am}$ .

- 321. ḥattā kamān in kānê biddak \*ti:tanic wi min hanakhā nafsêha-trīd tistimic
- 322. bijannêhā tiḥibbinī wi tikrahak wi-tcizzinī ketir : awī wi-tsaffihak,
- 323. jallāh binā fī bētêna-nrauwaḥ sawā wi-tšūf fu⊃ādhā fīkê au fīja-nkawā.

(summa jitwaggahū wi jihabbat Am. calā bētuh.)

elmanzar errābic cašar.

Z. wi Am. wi N. wi J.

Z.

- 324. wi-kmānê gājbuh li wi : aṣdak bassê ēh? entā calējā rāḥ tigi wa-llā calēh?
- 325. biddak ašūfuh lagli mā-tzīd raģbetī wi \*tinšibik buh ģasbē cannī muhgetī?
- 326. el :aṣdê, jā rūḥi-nnê : ōli ma-stamac, bi: ūl calējā lilkalām dā iḥtarac

<sup>1)</sup> Sonst wird an solchen Stellen & also xiii. > geschrieben.

<sup>&</sup>quot;) Ursprünglich ma-btu:mur.

#### Am.

Zarīfa ist's, die es mir selbst mitgeteilt hat, So dass die Nachbarn alle ihre Stimme gehört haben. Sie sandte mich zu Dir und sagte, benachrichtige ihn, Selbst wenn er in seinem Sinn verharrt, zwing ihn, gegen seinen Willen.

Und sie ist keinem anderen zugeneigt als mir, auch nur einen Tag, Auch wenn er ihr Blut auf der Erde schwimmen liesse. Genug der leeren Rede und des Verdrusses, Du hast uns in üblen Ruf gebracht, Du schlechter Mensch, Du hast uns entehrt.

### N.

Wenn sie so gesprochen hat, ist mein Herz erfreut Und geheilt, nachdem es durch sie verwundet war. Und nicht will ich ferner darüber reden und es verbreiten, Und wie Du befiehlst, so gehorche ich und gehorsame.

Am.

Sogar wenn Du Dich überzeugen willst
Und es aus ihrem Munde selbst zu hören wünschest,
Dass sie mich liebt und Dich hasst
Und mich sehr wert hält und Dich für unverschämt erklärt,
Vorwärts gehen wir zusammen in unser Haus,
Und Du wirst sehen, ob ihr Herz für Dich entbrannt ist oder
für mich.

(Dann gehen sie fort und Am. klopft an sein Haus.)

Die vierzehnte Scene.

Z., Am., N. u. J.

 ${f Z}$  .

Jetzt bringst Du ihn mir sogar her, was ist denn deine Absicht? Willst Du Dich gegen mich wenden oder gegen ihn? Willst Du, dass ich ihn sehe, damit mein Verlangen erwache Und sich mein Herz ihm gegen meinen Willen hingiebt?

Am.

Die Absicht, meine Seele, ist, dass er auf meine Worte nicht hörte. Er sagt von mir in Bezug auf Deine Rede, er hat sie erfunden,

<sup>1)</sup> eig. Sohn der Guten, hier ironisch.

- 327. wi-nnī ba: ūl-bi-zzūrė innik tikrahīh wa lā tiḥibbī farde šacra basse fih.
- 328. caššān kidā gibtuh tizul canna-ššubah
  - wi-jkun kamāni \*rā: lica:luh wi-ntabah. Z. li N.
- 329. huwa-nta candak šakkė fi-lli bazkuruh wa-llā a: im burhān calēh w-afassaruh?
- 330. lammā razēt, ellī ḥakāh, mā jinhikī wi hū cala-lkilme ji:ul wi jittikī,
- 331. eššakkė zād candi, walākin di-lwu:ēt, lammā nadah li-ljōm wi fi bētik atēt,
- 332 simictê amrik wi-ltazamt-il⊃imtisāl w-ahō balaģnī ma:şadik calkullê ḥāl. Z.
- 333. lā lā, ahō barḍ-ilkalām, elli ḥakāh, hūwā kalāmi-brimmetuh muš min maçāh.
- 334 wi dā gamīcuh lagli jiḥṣal lī ṭamān wi tittidih kull-ilɔumūr linā kamān.
- 335. w-ādīn a:ūl di-lwa:te laglin tifhamū wi-tha::a:u-ddacwā henā wi ticlamū,
- 336. bijanněkum litněně elli hadirin lukum manazil fi fujadi-mgajirin,
- 337. wāḥid aḥibbuh zaijê cēnī w-acši:uh wi akrah-ittānī wi biddī aḥni:uh.
- 338. wi-llī aḥibbuh, luh bi:albī manzila, lammā ašūfah tictirīnī zilzila
- 339. wi-ll-akrahuh, jib:ā izā jōm insamā zaiji-\*ṭṭurāš, lammā ašūfuh wi-lcamā.
- 340. w-arīdē in ellī aḥibbuh-ggauwizuh, muš hū jigahhiznī, ana-ll-agahhizuh;

Und dass ich fälschlich sage, dass Du ihn hassest Und dass Du nicht ein Haar an ihm liebest. Deshalb brachte ich ihn her, dass über uns die Zweifel aufhören

Und dass er sich beruhige und wieder zu sich komme.

Z. zu N.

Hast Du noch einen Zweifel über das, was ich denke, Oder soll ich einen Beweis hierfür beibringen und es aufklären?

Als ich sah, dass was er erzählt hat, nicht glaubbar war,') Obwohl er auf jedes einzelne Wort Nachdruck legte und es betonte,

Wurde der Zweifel bei mir gross, aber jetzt, Als er mich heute rief, und ich in Dein Haus kam, Hörte ich Deinen Befehl und legte mir Gehorsam auf Und nun begriff ich Deine Absicht für jeden Fall.

 $\mathbf{Z}$ .

Nein, nein, dieselben Worte, die er gesagt hat, Sind gänzlich meine Worte, sie kommen nicht von ihm. Und dies alles geschieht, damit ich Sicherheit erhalte, Und alles auch uns klar werde. Hier sage ich jetzt, damit Ihr es versteht Und die Sachlage constatiert und kennen lernt, Dass Ihr zwei, die Ihr hier gegenwärtig seid, Entgegengesetzte Plätze in meinem Herzen einnehmt: Einen lieb ich wie mein Auge und er ist mir teuer, Den zweiten hasse ich und möchte ihn erwürgen. Und den ich liebe, der hat einen Platz in meinem Herzen, Wenn ich ihn sehe, ergreift mich Zittern. Und den ich hasse, wenn der eines Tages genannt wird, Ist mir's wie Taubheit, und wenn ich ihn sehe, wie Blindheit. Und den ich liebe will ich heiraten, Und er braucht mich nicht auszusteuern, sondern ich bin's, die ihn aussteuert<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Nicht möglich, dass es erzählt wird.

<sup>2)</sup> Ihre Liebe ist so gross, dass sie ihm die Kosten der Aussteuer ersparen will.
6°

- 341. wi-ll-akrahuh, lau mutté, mā-:cudšī macāh w-akaddibuh fi-lhubbé, lau jōm iddacāh.
- 342. lākinnā jikfānā kalām wi \*la:la:a wi-mn-ilcazāb dā kullē jōm jikfā ba:a;
- 343. elli aḥibbuh, jigtihid fi-lɔigtimāc wi jimnac-attāni, wi jikfānā nizāc.

 $\mathbf{Am}$ .

- 344. wallāhi ja helwa lacaggil bik :awām. Z. w-anā kamān jirtāhê :albi wi-ssalām. Am.
- 345. larraijaḥik, jā nūr cujūnī, can :arīb.
- w-anā kamān min di-lmarad : albī jitīb, 346. ģilibtê sākta-lkum w-a: ūl ēš bacdē de?
- wi-n kānê cēb cala-lbanāt tiḥkī kide, 347. lākinnā bi-nnisba likull-illī gara, lammā bi:it gursa kibīra-u \*šaušara,
- 348. wagab calējā-ṣūnê cardī w-an:izuh w-acajjin-illī ma:ṣadī aggauwizuh.
- 349. wallāh kalāmik ḥassē, jā nūr-ilcujūn.

  Z.

  aho ģēr 1) kîdā macrafšē wi-llī-ikūn, jikūn.

N.

- 350. cazim :awi, aho-lkalām henā zahar wi-crifte :aṣdik bi-lkalām-illi-nzakar
- 351. wi-ššah; ellī tūlė cumrik tikrahih, min bacdė sāca mā ba: ētī tunzurīh.

متفاعلن (1

Und den ich hasse, mit ihm lebte ich nicht zusammen, auch wenn ich sterben müsste,

Und ich werde ihn in der Liebe Lügen strafen, wenn er sie eines Tages behauptete

Aber genug der Rede und des Schwatzens Und von diesen Qualen jeden Tag ist's nun genug. Der, den ich liebe, soll sich bemühen uns zu vereinigen Und den zweiten hindern; und nun genug des Streites.

Am.

Bei Gott, Du Süsse, ich werde mich schnell mit Dir beeilen.
Z.

Und auch mein Herz wird sich beruhigen, und dann gut.
Am.

Ich werde Dich bald beruhigen, Licht meiner Augen! Z.

Und auch mein Herz wird von dieser Krankheit geheilt werden. Ich war es müde gegen Euch zu schweigen, indem ich sagte, was wird nachher sein?

Wenn es Schande ist für Mädchen so zu sprechen, So musste ich doch, in Rücksicht auf all' das, was geschehen ist,

Da die Sache eine grosse öffentliche Schande und Klatsch geworden ist,

Meine Ehre schützen und retten
Und den, welchen ich zu heiraten beabsichtige, bezeichnen.
Am.

Bei Gott, Deine Worte sind richtig, oh Licht meiner Augen!
Z.

Ausser diesem weiss ich nichts, und was geschehen wird, geschehe.

N.

Sehr gut, die Sache hier ist klar geworden,

Durch die Worte, welche gesagt wurden, weiss ich Deine
Absicht.

Und die Person, welche Du Dein Leben lang hassest, Wirst Du nach einer Stunde nicht mehr sehen.

Z. li N.

352 hijārê mā ticmil li⊃annī lā aṭī: anzur ilēh fi-lbētê wa-llā fi-ṭṭarī:.

wi li Am.

353. jā haltarā kull-ilkalām dā jicgibak, :ultiš kalām jizaccalak wi-jḫillė bak?

354. in kānė min šānī, anā mabsūt awī. lākinna sāhibnā bašūfuh miltawī.

355. wi leh kidā, meskin, : awi-zcilti caleh?

 $\mathbf{Z}$ .

ummāl ba:ā biddak kamānī acmil ēh?

Am. li N.

356. meskin : awi hālak!

N.

ma bidi-thakkimet.

Am.

lā hôl wa lā : ūwa, halās wi şammimet.

N.

357. w-anā kamān hēs innê dā āhir kalām lāzim aṭāwichā w-asāfir wi-ssalām.

Am.

358. meskin : awi, bājin calēk kutr-izzacal, min kasfet-ilhirmānê : albak ištacal.

359. hud hudne minni able mā-trūh wi-nnabi dā hudnehā, hudni jisallīk, jā sabi.

(summa jicāni uh)

elmanzar elḫāmis cašar. Z. wi Am.

Am.

360. ammā Noṣēr ġalbān!

## Z. zu N.

Das beste, was Du thun kannst, denn ich ertrage nicht Ihn im Hause zu sehen oder auf der Strasse.

und zu Am.

Vielleicht gefällt Dir diese meine ganze Rede, Sagte ich Worte, die Dich ärgern und Dich verletzen? Am.

Wenn es meinetwegen war, bin ich sehr zufrieden.

Aber ich sehe unsren Freund geärgert.

Warum erzürntest Du Dich so sehr über ihn, den Armen?

 $\mathbf{Z}$ .

Was willst Du denn noch, das ich machen soll?
(Und sie geht fort.)

Am. zu N.

Deine Lage ist sehr traurig.

N

Es ist nicht in meiner Hand, sie hat entschieden.

Am

Keine Macht und keine Stärke (ausser bei Gott), es ist zu Ende, sie hat entschieden.

N.

Und ich auch, da das ihre letzten Worte sind, Muss ihr gehorchen und fortgehen, und fertig.

Am.

Du sehr Bedauernswerter, der grosse Verdruss ist bei Dir sichtbar,

Vom Ärger über die getäuschte Hoffnung ist Dein Herz entzündet.

Lass Dich von mir umarmen, bevor Du gehst, und beim Propheten

Dies ist eine Umarmung von ihr, meine Umarmung wird Dich trösten, mein Junge.

(Dann umarmt er ihn)

Die fünfzehnte Scene.

Z. u. Am.

Am

Aber Nosēr ist unglücklich (geärgert).

 $\mathbf{Z}$ .

wi lēh? ēš ġallibuh?

Am.

caššān cujūnik kutrė šo:uh cazzibuh.

361. w-anā kamān bukra lacaggil bizzawāg, nānā ba:ā tāḥīr wi jikfānā lagāg.

. Z.

362. bit:ūlė min bukra?

Am.

wi lēh bitizcalī? bukra tišūfi-lhērė lamma tudhulī,

363. wi tuškurini zaijė mā-nā baškurik, ģarši 1) - lhajā min ilgawāz menaffarik?

(wi-jrūh)

 $\mathbf{Z}$ .

364. jā rabbė tilhimni bihile timnacoh wi-n kānė luh adnā cašam bi, tistacoh,

El:ițca ettălite.

elmanzar eloauwal.

Z. waḥdehā.

- 365. elmötê ahwan li wa la aggauwizuh. gat²) da \*hanūti-jkaffinuh wi-jgahhizuh!
- 366. dilwa:t adiḥnā lēl wa lā ḥaddiš henā, arūh binafsī lilhabīb agrī anā.
- 367. afdal kida-stannā wi bukra \*anwiriţ wi tiḥṣal-idduḫla wi bacdēn atribiţ.3)

¹) ġēr šē.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In derartigen Redensarten wird nach M. O. G. das Verbum in der Femininform gebraucht.

<sup>8) =</sup> VII s. Sr.

Z.

Und warum, was hat ihn unglücklich gemacht?

Wegen Deiner Augen hat ihn seine grosse Sehnsucht gequält. Ich nun will morgen mit der Hochzeit eilen, Keine Verzögerung mehr, und genug der Widerwärtigkeiten.

 $\mathbf{Z}$ .

Du sagst morgen?1)

Am.

Und warum ärgerst Du Dich?

Morgen wirst Du das Gute sehen, wenn Du (in die Ehe) eintrittst.

Und Du wirst mir danken, wie ich Dir danke.

Ist's etwas anderes als die Scham, das Dich von der Heirat zurückschreckt?

(und er geht.)

 $\mathbf{Z}$ .

Oh Gott, gieb mir eine List ein, die ihn hindert, Und wenn er die geringste Hoffnung auf mich hat, so schneide sie ihm ab.

Der dritte Akt.

Die erste Scene.

Z. allein.

Der Tod ist leichter für mich, als dass ich ihn heirathen sollte, Möchte doch ein Leichenbesorger kommen ihn ?) ins Leichentuch zu hüllen und zurecht zu machen! Jetzt sind wir bei Nacht, und niemand ist hier. Ich gehe selbst zu dem Geliebten, ich laufe hin.

Soll ich hier warten und morgen compromittiert werden? Es kommt die Brautnacht<sup>3</sup>), und dann bin ich gebunden.

<sup>1)</sup> dès demain.

<sup>2)</sup> näml. Amin.

<sup>5)</sup> eigentl. d. Eintritt ins Brautgemach.

elmanzar ettāni.

Z. wi Am.

Am.

368. anā : awām rāgic.

 $\mathbf{Z}$ .

w-anā biddi arūḥ, aḥsan macājā sirrê ḫāifa buh abūḥ.

369. wi-lli gabarni calhurug uhti Budur,

hāifa calēhā lā tirūh barrā tidūr. 370. habastēhā gūwā hidānā fi-rriwā: wi :ultē ahsan min zacal wa-llā hinā:.

Am.

371. lēh bassê?

 $\mathbf{Z}$ .

muš ciš:et Noser wi ḥabbetuh? wi ṭalla:et gōzha-l:adim wi kabbetuh? 372. di-lwa:tê gat tiški wi tibki li kamān

wi nazzilet min kullê cēn lahā \*ḥifān

- 373. wi-t:ūl wa lau ji:aṭṭacuhā bi-ssujūf mā-tfūt Noṣēr wi-tfaddaluh calā ulūf,
- 374 wi-lhā calā di-lhālê min muddet sane mecalla: a buh :albêhā wi-mgannine.

Am.

375. ah di-l:abiḥa!

 $\mathbf{Z}$ .

ḥin camalna-lli ḥaṣal, lammā taradnāh min hidānā wi-nfaṣal

376. wi hin balagha-nnuh mesāfir min henā<sup>1</sup>), gat li :awām tigri ḥazina-\*mcaknina

ı) sonst pflegt des Reimes wegen عنى zu stehen.

Die zweite Scene.

Z. u. Am.

Am.

Ich bin schnell zurückgekehrt.

 $\mathbf{Z}$ 

Und ich will gehen,

Denn ich habe ein Geheimnis, welches zu offenbaren ich mich scheue,

Und die mich zum Ausgehen gezwungen hat, ist meine Schwester Budur.

Ich fürchte für sie, dass sie hinausgeht und herumläuft. Ich schloss sie drinnen bei uns im Salon 1) ein Und sagte, das ist besser als Verdruss und Streit.

Am.

Warum nur?

İ

 $\mathbf{Z}$ .

Hat sie sich nicht in Noser verliebt und ist für ihn entbrannt? Hat sie ihren alten Gatten nicht verlassen und abgeschüttelt? Jetzt ist sie gekommen, um mir zu klagen und zu weinen,

Und von jedem Auge liess sie eine Flut von Thränen fliessen. Sie sagt, und wenn man sie mit Schwertern zerstückle, Sie liesse nicht Noser und zög' ihn tausenden vor, Und dieser Zustand daure bei ihr seit Jahresfrist, Sie hab' an ihn ihr Herz gehängt und sei verrückt.

Am.

Ha, die Schändliche!

 $\mathbf{Z}$ 

Als wir gethan, was geschehen ist,

Als wir ihn von unserer Seite gejagt und er von uns getrennt war,

Und als sie vernahm, dass er von hier gegangen, Kam sie gleich zu mir gelaufen, traurig und bekümmert,

<sup>1)</sup> Das grosse Zimmer im ersten Stock, für die Frauen bestimmt.

- 377. wi-t:ül fi cardik, jā ḥabībtī, tuczurī wi-zā razētī cēb calējā tusturī,
- 378. wi šālet-iššibāk wi baṣṣet fi-zzu:ā:, kān biddēhā tikallimuh min-irriwā:
- 379. wi :allidet ṣōtī kamān, jā cištenā caššānė jismachā, ji:ūl hījā anā.
- 380. lammā razēthā sult ana-lnafsi-ţlacī cand-ilgirān misdarê sāca wi-rgacī.
- ana lissa¹) bahrug illa wi-ntā gēt :awām w-ādi-ssabab li fi hurūgi wi-ssalām.

### Am.

- 382. lākin anā mā lī wi māl<sup>2</sup>-uhtik tigī wi-ntī calā šānhā kamān lēh tuhrugī?
- 383. jallāh calā bēthā tirūh wi tin:iric ammā ahūjā dā sahīh ca:luh hiric.

## $\mathbf{Z}$ .

- 384. di-lwa:tê tuḥrug bassê minnak \*tinkisif, ḥallīkê middārī³) wi ūcā tinkišif
- 385. w-anā \*azajjarhā, wi ḫallīhā tirūḥ, wa-llā anaṭṭaṭhā kamān min-issuṭūḥ.

## Am.

386. halli-lhurug milbab w-adin fi-\*ssandara

wa-lla-staḥabbā bilcagal fi-lmandara!4)

Z.

387. ūcā tikallimhā henā wa-llā tibān!

 $\mathbf{Am}.$ 

hūwā anā wāṣil ḥumār wa-llā gabān? 388. caššān cujūnik astaḥabbā fi-\*lḥadīr

متَفاعِلُن (1

عَا لَي وما لأَختل Zusammengezogen aus

عدارى (antstanden aus mitdarī aus mutadārī.

bei DBc. مَنْظُوة .8 (\*

Und sagt, bei Deiner Ehre, meine Liebe, entschuldige Und wenn Du einen Fehler an mir siehst, decke ihn zu. Sie schob das Fenster hoch und sah auf die Gasse herab, Sie wollte mit ihm vom Salon aus sprechen. Sie ahmte meine Stimme sogar nach, oh dass ich das erlebe, 1) Damit er auf sie höre und sagen solle, sie sei ich. Als ich dies sah, sagt' ich zu mir selbst, geh' heraus Zu den Nachbarn auf ein Stündchen und komm' zurück. Jetzt geh' ich grad hinaus, da bist Du schnell gekommen; Das ist die Ursache meines Ausgehens und damit gut.

### Am.

Aber was geht es mich an, wenn Deine Schwester kommt Und weshalb willst Du sogar ihretwegen hinausgehen? Vorwärs, sie geh' nach Haus und entferne sich, Mein Bruder allerdings, das ist richtig, ist von Verstand schwach.

## $\mathbf{Z}$ .

Sie geht jetzt heraus, nur schämt sie sich vor Dir, Halte Dich hier versteckt und hüte Dich, Dich zu zeigen, Ich will ihr den Izār<sup>2</sup>) anziehen, und Du lass sie gehen, Oder ich lasse sie gar vom Dache herunterspringen.<sup>3</sup>)

#### Am.

Lass sie zur Thür hinausgehen, und ich geh auf den Hängeboden

Oder verstecke mich schnell im Herrenzimmer.

#### $\mathbf{Z}$

Hüt' Dich mit ihr hier zu sprechen oder Dich zu zeigen

Bin ich denn ganz ein Esel oder Feigling? Um Deiner Augen willen verberg' ich mich im Vorzimmer

¹) eig. oh dass ich leben möchte, hier im Sinne von: oh dass ich es erleben muss, gebraucht, s. Sr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ein weisses oder schwarzes Tuch, in welches sich die Frauen auf der Strasse einhüllen.

<sup>\*)</sup> d h. auf das Dach eines Nebenhauses.

wa-ll-\*andifis au anbirim guwa-lḥaṣlr. 389. lākinnāhā min bacdē mā-trūḥ di-lmara. arūḥ laḥūjā aḥbiruh bi-lll gara.

 $\mathbf{Z}$ .

390. mā-tgibšė sīrtī fi-lkalām wi-hjāt abūk,

aḥsan kamān tib:ā faḍiḥa cand aḥūk.
(wi-thušš.)

Am. wahduh.

391. rūḥi-nti mā-thāfīš, wi emtā anzuruh wi \*aucibuh bi-llī garā wi ahbiruh

392. w-acarrafuh nafsuh wi aurih di-lbehim

innuh bi afcāl-innisā lissā ģašīm

Z. min gūwa-lbēt tikallim nafsēha.

393. w-allāhi, ja-hti, innė hālik gammine, lākin camāzil zaijė di muš mumkine

394. wi-lcardê mā jaḥmil kalām wi \*la:la:a. jallāh calā bētik :awām rūḥī ba:a.

Am. ji sūl wi hi hārga.

395. latarbis-ilbāb bilkalūn¹) w-adauwaruh,

min hofe mā tirgac henā, w-asammaruh.

Z. tišūl wi hi hārga bišwēš. 396. jā rabbe tihfaznī wi ficlī tusturuh.

wi hāṭiri-lmaksūre innak tugburuh. 2)

 $\mathbf{Am}$ .

397 wallāhi latbachā w-ašūf fēn : aşdêhā, wi-n kānê jimkinnī lahūja-lruddêhā.

Z. tirūh calā bēt N. wi-tsūl.

398. elḥamdů lillāh-izzalām gā lī dawā. wi-llēlê dā maḥlū: liɔarbāb-ilhawā.

<sup>1)</sup> s. D. كالوف

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) s. D. Bc.

Oder hülle mich und schlage mich in den Strohteppich ein. Doch wenn dieses Weib fortgegangen ist, Geh' ich zu meinem Bruder und teile ihm mit, was vorgefallen ist.

Z.

Erzähle nicht meine Geschichte 1) im Gespräch, beim Leben Deines Vaters,

Sonst sieht Dein Bruder sie auch noch als Schande an. (Und sie geht hinein.)

Am. allein.

Geh, fürchte Dich nicht; wann werd' ich ihn sehen, Ihm erzählen, was geschehen, und es ihm mitteilen Und ihn sich selbst erkennen lassen und ihm, diesem Vieh, zeigen,

Dass er in der Handlungeweise der Frauen noch ganz unerfahren ist?

Z. aus dem Innern des Hauses spricht zu sich selbst. Bei Gott, meine Schwester, Dein Zustand hat uns sehr betrübt, Aber Handlungen wie diese, sind nicht möglich, Und die Ehre verträgt nicht Gerede und Klatsch. Vorwärts geh' schnell jetzt nach Haus.

Am. sagt, während sie hinausgeht Ich werde die Thür mit dem Schloss zusperren und den Schlüssel umdrehen,

Aus Furcht, dass sie hierher zurückkommt, und werde die Thür zunageln.

Z. sagt leise, während sie herausgeht. Oh Gott, behüte mich und verbirg mein Thun, Und meinen gebeugten Mut wirst Du aufrichten.

Bei Gott, ich folge ihr, und seh' was ihre Absicht ist, Und wenn es möglich ist, so bring' ich sie dem Bruder zurück.

Z, geht zur 'Thür N.'s und sagt.

Gelobt sei Gott, die Finsternis kam mir als Heilmittel, Und diese Nacht ist für die Liebenden geschaffen.

<sup>1)</sup> d. h. wie ich daran beteiligt bin.

Am. liwahduh.

399. calbēt Nosēr rāḥet, bicēnī šuftêhā, jā rētênī \*da::ētê fīha-u \*ḥuštêhā.

elmanzar ettālit.

N. wi Z. wi Am.

N. wî hūa hārig mistacgil, ji:ūl. (Seite 179.)

400. wallāhi di-llēle labacmil camleti, w-ascā w-abajjin lilhabība himmeti.

401. min da-lli māši?

 $\mathbf{Z}$ .

jā Noṣēr balā \*zaci:! hijā Zarifa-lli raɔēthā fi-ṭṭari:.

Am.

402. w-allāhi jā bint-izzina-ntī tikdibī, tiģajjarī ismik kamān wi tinṣibī.

Z.

403. bardī anā, ja-Noṣēr, Zarīfa!

N.

tislami,

ja-llī biginḥ¹)-illēl macī titkallimī! 404. bukra wi dinī lacmil-illi-fnījetī

w-aḥzā biwaṣlik cāgilan, jā minjetī.

Am. liwahduh.

405. maģšūšė jā meskin!

N.

: awāmak?) udḫulī, jā sittė rūḥī, : ad tašarraf manzilī. 406. wallāhi lau gāni-\*lcazūl, \*ladaḥdaḥuh

w-akattifuh zaiji-lharūf wi adbahuh.

<sup>1)</sup> s. D.

<sup>2)</sup> s. L.

Am. allein.

Ins Haus Noṣērs ging sie, mit meinem Aug' hab' ich's gesehen, Oh dass ich sie ergreifen und zurückhalten könnte.

Die dritte Scene.

N., Z. und Am.

Nosēr kommt eilig heraus und sagt

Bei Gott, in dieser Nacht führ' ich mein Vorhaben aus Und bemühe mich der Geliebten meinen Eifer zu beweisen. Wer ist es, der da geht?

Z.

Oh Noser, keinen Lärm? Zarifa ist es, die Du auf dem Wege gesehen.

Am

Bei Gott, oh Mädchen der Sünde, du lügst, Du änderst sogar Deinen Namen und stellst Fallen.

 $\mathbf{Z}$ .

Ich bin 's ja, oh Noser, Zarifa.

N.

Sei mir willkommen,

Die Du in dunkler Nacht mit mir sprichst! Morgen will ich, bei meiner Religion, ausführen, was ich be-

absichtige,

Und bald werde ich mich daran erfreuen, mit Dir vereint zu sein, mein Wunsch.

Am. allein.

Betrogen, Du Armer!

N.

Schnell komm herein,

Geh, Fräulein, meine Wohnung ist geehrt,

Bei Gott, wenn der Eifersüchtige zu mir käme, ich würde ihn in Stücke schlagen

Und ihn binden wie einen Hammel und abschlachten.

## elmanzar errābic.

Am. liwahduh.

- 407. maġšūšė di-lmeskin wi min \*jit:aṣṣaduh wa-lla can-ilfagra-lli zaijuh jibicduh?
- 408. lākin calā šān bassē hāţir uhtêhā lascā w-agauwizhā w-acaddil bahtêhā
- 409. w-aktib kitābhā bilcagal calā Noṣēr wa lā calējā lōmē, ḥēs dā ficlē ḥēr. (summa jiḥabbaṭ calā bāb mecāwin ettumn.)

elman zar elḫāmis Am. wi-lmw. u wāḥid mz. u wāḥid ḥaddām biduh fanūs.

mw.

410. ēš elhabar?

#### Am

minnī calēk azka-ssalām.

el⊃amre lāzim lak henā min ģēr kalām.

- 411. candī :adīje bil:awī mistacgile, mīn bassē fi-ddunjā jiḥibb \*elbahdile?
- 412. wāḥid ġawā waḥda wi canduh garrêhā, min bacdêmā majjil dimāġha-u ġarrêhā,
- 413. wi ma: şadī \*nikbis calēhum di-lwu: ēt; caššān kide, jā si-lmecāwin kuntê gēt.
- 414. di binte nās niktib kitābhā wi-ssalām!

aḥsan kamān jicīš macāhā fi-lḥarām.

mw

415. aho') gambina-lmazzūnė nibcat nigbiduh'), jiktib kitābhā bilcagal wi-j:ajjiduh.

 $\mathbf{Am}$ 

416. in kān kida-stannā henāk w-ūcā tisīb minnuh aḥad juḥrug w-anā muš rāḥ aġīb.

مُتفاعلي (1

السstellung von عنب

### Die vierte Scene

Am. allein.

Der Arme da ist betrogen, doch wer soll sich darum kümmern? Oder wer will ihn von der liederlichen, die so ist wie er, fern halten?

Aber nur um ihrer Schwester willen

Werd' ich mich bemühen und sie verheiraten und ihr Schicksal ins Gleichgewicht bringen

Und werde eiligst ihren Contrakt mit Noser schreiben. Mich trifft kein Tadel, da dies eine gute That ist.

(Dann klopft er an die Thür des Polizeioffiziers.)

### Die fünfte Scene.

Am., d. O., ein S. u. ein Diener mit einer Laterne in der Hand.

D. O.

Was giebt es?

Am.

Von mir für Dich den ergebensten Gruss!
Die Sache erfordert hier ohne Zweifel Deine Anwesenheit,
Ich habe einen Fall, der äusserst eilt,
Wer auf der Welt liebt denn die Schande?
Einer hat einer den Kopf verdreht und hat sie zu sich geschleppt,
Nachdem er ihr Herz gewonnen und sie getäuscht hatte.
Und meine Absicht ist sie jetzt zu überraschen;
Deshalb, Herr Offizier, bin ich gekommen.
Es ist ein Mädchen aus guter Familie, wir schreiben ihren

Contrakt und damit gut. Sonst lebt er noch in unerlaubter Verbindung mit ihr.

D. O.

Hier neben uns wohnt der Standesbeamte, wir lassen ihn holen, Er schreibt ihren Contrakt in Eile und registriert ihn ein.

Am.

Wenn dem so ist, so warte dort und hüte Dich Eine aus dem Haus gehen zu lassen, ich werde nicht lange fortbleiben. 417. wi marḥabā bak, jā efendī, labsutak, bass ūca wāḥid bi-ddarāhim jūriṭak.

mw.

418. jib:ā kamān hi haṣalet lilhadde de? hūwā mecāun-ittumne jin:āl luh kide? Am.

419. elcafwe, muš el:aşde, uşbur lamm-agl, andah lahūjā hū :arlb fi-lhalwagl 1). (wi-jrūh.)

elmanzar essādis.

Am. wi Ad.

Am. jihabbat calā bēt Ad.

Ad. ji 8 ūl.

420. min elli bijhabbat?

Am.

danā!

Ad.

entā Amin?

Am.

lamma-nta cārifnī ti: ūl lī lēhi mīn?

Ad. jiftah wi-j:ūl.

421. di-lwa: tê wi-š gābak?

Am.

anā bidd-afriḥak. ḥāga zarīfa \*titḥifak wi-\*tbaḥbaḥak.

422. ticrafšė tiḥki li calā sitti Budūr, hijā henā wa-llā kamān rāḥet tidūr?

Αd

423. wi lēhi tis⊃alnī? di rāḥet fī faraḥ.

Am.

ha:: an min-emtā : albehā fī hinšarah?

<sup>1)</sup> حَلُوجي Name des Heiligen, dessen Grab in der gleichnamigen Strasse ist, die von der Rue neuve zur Azhar führt.

Zu Deinen Diensten, Efendi, ich werde Dich belohnen. Nur hüte Dich, dass Dich einer durch Dirhems<sup>1</sup>)straucheln macht.

D. O.

So weit ist die Sache schon gekommen? Spricht man so mit dem Offizier der Revierwache?

Am.

Pardon, es war nicht die Absicht, warte, bis ich komme, Ich rufe meinen Bruder, der wohnt ganz nah im Ḥalwagi. Und er geht.

Die sechste Scene.

Am. und Ad.

Am. klopft an das Haus Adhems.

Ad. spricht.

Wer ist's, der klopft?

Am.

Das bin ich.

Ad.

Bist Du Amin?

Am.

Wenn Du mich erkannt hast, warum sagst Du zu mir "Wer ist da?"

Ad. öffnet und sagt

Zu dieser Zeit, was hat Dich hergebracht?

Am.

Ich will Dich erfreuen.

Eine angenehme Sache wird Dich zufrieden machen und Dir · Vergnügen bereiten.

Kannst Du mir von Fräulein Budur sagen, Ob sie hier oder noch spazieren gegangen ist?

Ad.

Und warum fragst Du mich? Sie ist auf eine Hochzeit gegangen.
Am.

In Wahrheit, seit wann amüsiert sie sich dort?

<sup>1)</sup> Kleine Münze.

424. wi-l:asde ēh?

### Am.

el:aṣdê ūcā-tġummêhā, la-ntā abūhā, jā aḥī, wa la¹) cammêhā.

la-nta abuha, ja aḥi, wa ia') cammena. 425. min ḥajjê ma-smicnā kalām minnak ketīr

- wi kullê jom tizca: calēnā bi-nnifīr, 426. wi-t:ūl kalāmhā, jā ahlī, cēn eṣṣawāb:
- la-lhabse jinfachum wa la kutr-ilcazāb. 427. wi-n kāne hijā binte au kānet mara, el:afle wi-ttadji: calehum mashara,
- 428. wi-n kān hawāhā gā, bituḥrug waḥdêhā. wi-truhê titfassah, izā kān biddêhā
- 429. wi fi-lfarah wa-lla-lgenēne di kamān ti:dar tirūh liwahdêhā mac albamān
- 430. ha::an kalām mauzun wi minnuh-biktisāb

wi-jcallim-il⊃insānė aḥsan min kitāb.

Ad.

431. muš bassė tihki li? wi eh :uṣr-ilkalām?

#### Am.

elbinte mā-lhā? mā calēhā šē malām.

- 432. enta-lli tafrīṭak camal fīhā kide. hū ḥadde, jā meskīne, jicmil zaije de?
- 433. : ūm šūf bicēnak, jittidih lak bahtêhā, in kānê hī tiflah wa illā uhtêhā

Ad.

434. bardi maniš fāhim.

### Am.

a: ūl lak caṣṣaḥīḥ min agli tiṭṭamin wi : albak jistarīḥ.

435. muš fi faraḥ, fi bēt Noṣēr memaddide!

balā kalām fāriġ wi \*ḥūš rūḥak kide!

متفاعلی (1

Und was ist die Absicht?

Am.

Die Absicht ist, Du sollst sie nicht betrüben!

Du bist ihr Vater nicht, mein Bruder, nicht ihr Onkel!

Wie oft haben wir nicht viele Red' von Dir gehört!

Und jeden Tag schreist Du es uns mit Trompetenstimme zu Und hältst eine Rede darüber, mein Bruder, die Weisheit selbst:

Nicht das Gefangenhalten nützt ihnen, nicht das viele Quälen.

Und ob sie Mädchen oder Frau ist,

Sie einschliessen und einsperren ist lächerlich,

Und wenn sie Lust hat, geht sie allein aus

Und geht spazieren, wenn sie will.

Und zu 'ner Hochzeit oder in den Garten')

Kann sie sogar allein gehen mit Vertrauen.

Wahrhaftig eine wohlerwogene Rede, und von ihr hat man

Gewinn,

Sie belehrt den Menschen besser als ein Buch.

Ad.

Du erzählst es mir immer noch nicht? Was ist der Rede kurzer Sinn?

Am.

Was ist mit dem Mädchen? sie trifft kein Tadel. Du bist es, dessen Nachlässigkeit so auf sie gewirkt hat Handelt einer, Du Armer, in dieser Weise? Auf, sieh selbst, ihr Geschick wird Dir klar werden, Ob es ihr oder ihrer Schwester besser glückt.

Ad.

Ich verstehe immer noch nicht.

Am

Ich sage Dir die Wahrheit,

Damit Du Dich beruhigst und Dein Herz sich erholt Sie ist nicht auf einer Hochzeit, sondern liegt im Haus Nosers?

Ad.

Kein leeres Geschwätz, halt Dich zurück!

<sup>1)</sup> d. h. in den Ezbekije-Garten, wo die arab. Militärkapelle spielt.

### Am.

436. wallāhi bilcēn di wi dini šuftehā!

fī bētênā kānet henāk mac uḥtêhā, 437. mā kuntê acraf ciš: êhā, bac dēn dirīt wi bac dê mā harget, anā bišwēš girīt.

- 438. wi šuftêhā fī bēt Noṣēr daḥlet :awām wi bil⊃amāra kānet-iddunjā zalām.
- 439. mantaš meṣadda:, : ūm macājā, jā ḥarūf, laglin tisadda: nī wi bilbēn dī tišūf.
- 440. di min zamān liḥadretuh mešauwa: a wi-lhā sane kāmla biḥubbuh-mcalla: a

## Ad.

441. tib:ā zawāhir ģiššė minhā-u tințili,

in kān ṣaḥiḥ ab:ā anā rāgil \*wilī. 442. danā medallachā wi hī lissā ṣiġār wi migtihid fi ḥazzêhā lēl mac nahār.

## Am.

443. lammā tišūf bilcēn, jibān lak kullė šī1)

wi tittidah kull-iloumur bilmiftiši.

- 444. w-anā kamānī, lagli ma-stur cardehā, haddarte wāḥid lilkitāb jiktib lahā,
- 445. li⊃annê mā zannīšê innak bacdê de ti:bil calēhā, jā aḥī, wi hī kide.

## Ad.

- 446. ammā anā in şaḥḥê mā aḥbartê buh, ma-:daršê agbur :albêhā wi aġṣibuh.
- 447. jikfā kalām bigēr nafac jallah ni:ūm min hōfi tidri-nnās wi titlamm-illumūm?).

<sup>1)</sup> statt šē.

<sup>2)</sup> s. DBc.

#### Am.

Bei Gott, mit diesem Auge, bei meiner Religion, habe ich sie gesehen,

In unserem Hause dort war sie mit ihrer Schwester.

Ich wusste nichts von ihrer Liebe, nachher hab' ich's erfahren,
Und als sie herausgegangen war, lief ich ihr leise nach.
Ich sah sie schnell ins Haus Nosers eintreten,
Und zum Beweis¹), es war schon finster.
Glaubst Du es nicht, brich mit mir auf, Du Hammel,
Damit Du mir glaubst und mit diesem Auge siehst.
Die ist seit langem in den Herrn verliebt
Und ein volles Jahr hängt sie an ihm in Liebe.

## Ad.

Das sind allerdings äussere Anzeichen eines Betrugs von ihrer Seite und sie blenden<sup>2</sup>).

Wenn es wahr ist, so bin ich ein Einfaltspinsel. Ich habe sie verwöhnt, als sie noch klein war, Und Tag und Nacht war ich für ihr Glück bemüht.

#### Am.

Wenn Du es mit dem Auge sehen wirst, wird Dir alles offenbar werden.

Und werden Dir alle Dinge in voller Klarheit erscheinen. Ich hab' sogar, um ihre Ehre zu schützen, Einen zum Contrakt herbeiholen lassen, damit er ihn ihr schreibe. Denn ich bin nicht der Ansicht, dass Du nach dem Sie wieder freundlich aufnimmst, mein Bruder, da sie so ist.

## Ad.

Was mich betrifft, wenn das, was Du mir mitteilst, wahr ist, So kann ich ihr Herz nicht zwingen und gegen ihren Willen nötigen.

Genug der Rede ohne Nutzen, vorwärts lass uns aufbrechen, Aus Furcht die Leute könnten es erfahren und die Haufen sich sammeln.

<sup>1)</sup> Weil auch B. zur Nachtzeit ausgegangen ist.

<sup>2)</sup> s. D. und Sr. sie sind vergoldet und blenden wie vergoldete Dinge.

elman zar essābic. Am. wi Ad. wi-lmw. u. wāḥid mz.

elmw.

448. ba:a-smacū, in kān ḥaṣal hena-ttifā:, mā biddēhāš lā šaušara wa lā ḥinā:.

449. entum adīku-tnēn wi: iftum fi-lbuģāz wi kullikum nāwjīn sawā cala-lgawāz.

450. wi-Nşērê :āl lī caṣṣaḥīḥ wi mā katam wi-lli-nkatab candī ahō calēh ḥatam,

451. inn-ilwilija-lli ba:at fi hōzetuh hija-lli tişlah luh wi tib:ā hurmetuh.

Ad.

452. wi-lbinte fen?

elmw.

elbintê gūwā mā tirīd tuḥrug wa lau \*jigargarūhā fi-lḥadīd.

elmanzar ettāmin.

N. wi-lmw. wi-lmz. wi Am. wi J. wi Ad.

N. jitull min-iššibāk wi-j ? ūl.

453. ba:a-smaçū lī witruku-l:ōl wi-lhinā:, mā tudhulu-llā bacdê hāza-loittifā:.

454. wi lagli mā jib:āš kalām wa lā ḥadīt ana zaijė mā') :āl elmecāwin dā ridīt.

455. wi-llī jirīd minkum jiwāfi: bil:alam jiktib wi jiḥtim zaijē ģēruh mā ḥatam.')

456. mā zā wa illā³) mustaḥīl innī afūt ellī aḥibbuh jōm wa lau innī amūt.

Am. li Ad.

457. ammā anā mamnacšė cannak hurmetak, hitmak calā da-mmāl wa illā \*firmetak!

مُتَفَاعِلُن (1

عبره (\* wegen des Reimes umgestellt.

<sup>3)</sup> vulgärarab. Redensart.

Die siebente Scene.

Am., Ad., d. O. und ein St.

D. O.

Hört mich an. Wenn hier Einigung erzielt sein wird, So braucht die Sache weder Lärm noch Streit. Ihr beiden da seid in der Enge;¹)
Ihr seid alle zusammen zur Heirat entschlossen.
Noser sagte nur die Wahrheit und verhehlte nichts, Und was bei mir geschrieben ist, das hat er besiegelt, Die Fran, die bei ihm²) ist,
Ist die, welche ihm passt, und wird seine Gattin.

Ad.

Und wo ist das Mädchen?

D. O.

Das Mädchen ist drinnen, sie will nicht Herausgehen, und wenn man sie mit Eisenketten zöge.

Die achte Scene.

N., d. O., d. S., Am., I. u. Ad.

N. beugt sich zum Fenster hinaus u. sagt.
Hört mir zu und lasst das Reden und Streiten,
Ihr könnt hier nicht eintreten ausser nach erfolgter Einigung.
Und damit es keine Rede und Besprechnng mehr giebt,
So bin ich mit dem, was der Offizier da gesagt hat, zufrieden.
Und wer von Euch mit der Rohrfeder einwilligen will,
Der schreibe und siegele, wie schon ein anderer unterzeichnet hat.
Wenn nicht, so ist es unmöglich, dass ich die verlasse,
Welche ich liebe, nur einen Tag, selbst wenn ich sterben sollte.

Am. zu Ad.

Ich bin es nicht, der Deine Dame von Dir fern hält, Dein Siegel darauf also oder Deine Unterschrift!

<sup>1)</sup> d. h. in eine Schwierigkeit verwickelt.

<sup>2)</sup> eig. in seinem Besitze.

458. hijā Budur ; ablā?

Am.

wi mā lak bi-ssu⊃āl? iktib wi iḥtim zaijenā min ģēr ma:āl. N.

- 459. di-lwa:tê azhir ma hifi wi audahuh w-a:ul cala-lɔism-ilmehabbi w-aftahuh.
- 460. hijā Zarifa-lli catet li sölehā w-anā catet söli wi imāni lahā. Ad. li Am.
- 461. ahō-ttaḍaḥ : ōluh calēhā bilḥilāf.
  Am.

iktib wi ihtim wi-nta mā lak, rāh tihāf? wi-jsül li N.

- 462. di-lwa:tê, jā maģšūšē, jizhar lak gihār lammā jirūh ellēl wi jātīk ennahār,
- 463. wi tirtific can-ilcujün kull-issutür wi-tbanê in kānet Zarīfa au Budūr. elmw.
- 464. aho kide : umu-ntu litnen ihtimu, jikfa ba: a \*tidardišu') titkallimu.
- 465. wi-lbintê bacd-ilhitmê azhirhā lukum

wi ticrafuhā, jā gamāca, kullikum. N.

466. anā ridīt bi-ššarte de.

Am. li Ad.

w-anā kamān, iḥtim ba:ā zaijī wi jikfā kān wi \*mān.

Ad.

467. wi-ssirre dā kān lehi?

Am.

iḥtim, jā gadac, balā tabāt jikfā ba:ā balā bidac!

تدردشوا و (<sup>1</sup>

Erst, ist's Budur?

Am.

Was hast Du mit dieser Frage? Schreibe und siegle wie wir, ohne Rede!

N.

Jetzt offenbare ich, was versteckt war, und mache es klar Und sage den verborgenen Namen und künde ihn. Es ist Zarlfa, welche mir ihr Wort gegeben hat, Und ich habe mein Wort und meinen Schwur ihr gegeben.

Ad. zu Am.

Da erscheint seine Aussage über sie ganz anders.

 $\mathbf{Am}$ 

Schreib' und siegle, was ist Dir, fürchtest Du Dich etwa?

Und er sagt zu Noser

Jetzt oh Betrogener, wird es Dir klar erscheinen, Wenn die Nacht geht und der Tag Dir kommt. Und jeder Schleier wird von den Augen gehoben, Und es wird sich zeigen, ob es Zarlfa oder Budur ist.

D. O.

So ist's: Ihr beiden siegelt nun, Genug geschwatzt habt Ihr und geplaudert. Und das Mädchen werde ich Euch nach der Unterzeichnung zeigen,

Und Ihr alle werdet sie kennen lernen, oh Versammelte!

N.

Ich bin mit dieser Bedingung zufrieden.

Am. zu Ad.

Und ich auch,

Siegle wie ich, und genug des Hin- u. Herredens.

Ad.

Und das Geheimnis da, warum war es?

Am.

Siegle, mein Junge,

Keine Hartnäckigkeit, genug jetzt, keine List!

468. bi: ūl Zarīfa wi-nta bit: ūl li Budūr.

jib:ā kide zaiji-ttahūn nifdal nidūr?

469. anā ridīt min ģēr kalām bi-ššartē de, lēh bassē titwassif kamānī baçdē de? Ad.

470. lākin manīš fāhim.

Am.

melīḥ, afahhimak wi bilḥadīt kulluh a:ūl lak w-aclimak.

> elman zar ettāsic. tudhul B. mac H. cala-lgamāca. B. li Ad.

 471. amma-lfarah de muţla:an mā \*lazziniš w-umm-ilcarūsa :ācida zaiji-lkediš.

H.

472. mā ḥaddē fi-nniswānē minhum jišbihik wi-mn-ilḥasad ḥatta-lcarūsa tikrahik.

Am.

473. je di Budür, ammā cagābib gat min-ēn? jā haltarā kānet mac-alḥaddāme fēn? Ad. li B.

474. ammā ana-\*tģajjartė min afcāliki, lākin limin, jā haltarā, rāḥ aštiki?

475. fidiltê bilmacrūf amāzig wi-lɔadab wi-ntī tigimmīnī kidā min gēr sabab.

476. biddik ahūš : albī w-agajjar nījetī

wi-tdici fiki, ja Budur, tarbijeti?

477. wi bacdê mā aṣruf calā šānik ulūf, jiṣbaḥ biġērī, jā Budūr, :albik \*jilūf.

B.

478. eššarrė barrā, šuftė li ģērak nidim?

lēh muš anā bardī cala-lcahd-il: adīm?

Er sagt Zarifa und Du sagst mir Budur.

Am.

Wollen wir wie eine Mühle uns beständig drehen? Ich bin zufrieden ohne Widerrede mit der Bedingung da. Warum zauderst Du danach noch?

Ad.

Aber ich verstehe nicht.

Am.

Vortrefflich, ich werde Dir's begreiflich machen Und alles Dir erzählen und zu Deiner Kenntnis bringen.

Die neunte Scene.
Budür tritt mit Ḥusne zu den Versammelten ein.
B. zu Ad.

Die Hochzeit hat mich durchaus nicht amüsiert, Und die Brautmutter sass da wie eine Mähre.

H.

Keine einzige unter den Frauen dort gleicht Dir, Und aus Neid hasst Dich sogar die Braut.

Am.

Ha, da ist Budür, wie merkwürdig, woher kam sie? Wo war sie wohl mit der Dienerin?

Ad.

Was mich betrifft, so habe ich durch Dein Thun gelitten,
Doch wem soll ich wohl klagen?
Stets wetteiferte ich mit Freundlichkeit u. Takt,
Und Du betrübst mich so ohne Ursache!
Willst Du, dass ich mein Herz zurückhalte und meine Absicht
ändere

Und bei dir, oh Budür, meine Erziehung verloren geht? Und nachdem ich tausende für Dich verausgabt habe, Wird Dein Herz, oh Budür, mit einem andern vertraut?

В

Das Böse fort! Habe ich mir einen anderen Freund als Dich ersehen?

Weshalb sollt' ich am alten Vertrag nicht halten?

479. ahlif wi at:attac w-a:ul fi dimmeti,

mā ḥaddê luh ġērak makān fi muhgetī, 480. wi-ljōmê, muš bukra, arīd aggauwizak wi zaijê cēnēja-lmilāḥ acazzizak.

Ad. li Am.

481. ismac kalāmhā, tilti:i-nn-il:ōlê ġēr?

Am. li B.

jib: a-nti mā kuntīš henā fī bēt Noṣēr? 482. muš inti aḥkētī li⊃uḥtik candine, innik calā di-lhālê min muddet sane?

В.

483. ēš di-lkalām-ilkidbė min luh jistimic? wi-lli ji: ūluh li, lisānuh jin: itic!

# elmanzar elcāšir.

- Z. wi N. wi B. wi Ad. wi Am. wi-lmw. wi-lmz. wi H. wi J. Z. li uhtêhā.
- 484. ja-htī anā min hadretik argu-ssamāh, ahl-issamāh, jā bahtêhum, dol nās milāh.
- 485. ģilibtē ṣābra wi-lme: addar dallinī bacdēn calā hīle cala-llī zallinī.
- 486. wi-mliktê agrādī wi canni-lkarbê zāl

wi-bdilte wiš el: irde bi-cjun-ilgazāl.

wi-t:ul li Am.

487. amma-nta muš lāzim li mislak ictizār,

mā dām jikūn lak min ficālī ictibār 488. wi ḥikmet-ilmaulā lahā ḥa::-\*ilwugūb fī irtibāt-innās wi taulīf el:ulūb, Ich schwöre es und lasse mich zerstückeln und sage es auf mein Gewissen,

Für keinen anderen ausser Dir ist in meinem Herzen Platz. Und heute, nicht morgen will ich mich mit Dir verheiraten, Und wie meine schönen Augen liebe ich dich.

Ad. zu Am.

Höre ihre Worte, Du wirst finden, dass die Sache anders liegt.

Am. zu B.

Warst Du denn nicht hier im Hause Noṣērs? Hast Du nicht bei uns Deiner Schwester erzählt, Dass Du in diesem Zustand seit einem Jahre bist?

B.

Was sind das für lügnerische Reden und wer hört auf sie? Und wer sie mir sagt, dessen Zunge mög' abgeschnitten werden.

Die zehnte Scene.

Z., N., B., Ad., Am., d. O., d. S., H. u. I.

Z zu ihrer Schwester.

Oh Schwester, ich erbitt' von Dir Verzeihung. Leute, die verzeihen, Glück für sie, sind gute Menschen. Ich war's müde geduldig zu warten, und das Schicksal zeigte mir Dann eine List gegen den, der mich erniedrigte.

Was ich wünschte, habe ich erreicht, und von mir wich der Kummer.

Ich tauschte das Gesicht des Affen gegen die Augen der Gazelle aus.

Und sie sagt zu Am.

Was Dich anlangt, gegen Deines gleichen ist Entschuldigung nicht nötig,

Da Du aus meinem Thun den Schluss ziehen kannst; Die Weisheit Gottes hat das unbestreitbare Recht Die Menschen zu verbinden und die Herzen einander vertraut zu machen. 489. w-anā razēt min cēn ṣaḥiḥa innênā fi-lcēšê ma-nwāfi:šê muṭla: bacdênā

490. fa :ultė, bi-laulā ašūf ģērak ba:a ḥēs elmacīša muš macāna-mwaffa:a.

N. li Am.

491. ammā anā magdī wi faḥrī wi-lma:ām jikūnė min īdak liɔīdi-lɔistilām.

Ad. li Am.

- 492. bi-lluţfê išrabhā hanijan, jā baṭal abrad calēk min talgê w-aḥlā min casal,
- 493. lākinnā afcālak sabab fī waksetak wi-lhōdē fi-lɔacrād sabab fī \*caksetak."
- 494. tistāhil-illī ḥallê bak, jā sī Amīn, wa lā tīlā: ikê naṣīr wa lā mucīn.

H.

495. ennadl-ahō barduh-n şiğir wa-llā kibir hallih ji:āsi-zzillē \*ijāk jictibir.

B.

496. ṣacbān calējā gursetuh fī di-lbalad, lakinnā acmil ēh, ahō sahmuh nafad. 1)

J.

- 497. ahō calēh maktūbė tiţlac luh :urūn rāḥ jicmil-ēh lammā ḥakam ṭabcoh ḥarūn?

  Am. jifū: min dahšetuh wi-j:ūl.
- 498. dā mustaḥil inni min-iddahša afū: wa-llā jicūd ca:li calējā au arū:.
- 499. man kān jazunn inn-il: urūd mistaḥḍara ticafrat-il⊃insānė fī sūret mara? (Seite 188).
- 500. āmanti jā rabbī ja: in inn-innisa \*kullak cala-loitlā: ḥigāra-mgabbisa.
- 501. min kānê jāhud luh casida min mara, jaciš bitūl-ilcumrê kulluh macjara.

نفذ = (١

Ich habe mit richtigem Auge gesehen, dass wir Im Leben ganz und gar nicht zusammen passen. Ich sagte, lieber suche ich einen anderen als Dich, Da das Leben zwischen uns nicht möglich ist.

## N. zu Am.

Mein Ruhm, meine Ehre und die Schicklichkeit Würde es sein, sie von Deiner Hand in meine zu empfangen.

Ad. zu Am.

Trink es in Güte, prosit Held, Es ist kälter für Dich als Eis und süsser als Honig. Aber Deine Thaten sind Ursache Deines Schadens Und das übermässige Sorgen für Ehre Ursache Deiner Niederlage.

Du verdienst, was Dir passiert ist, Herr Amin, Mögst Du für Dich nicht einen finden, der Dir beisteht oder hilft.

#### H.

Der Niederträchtige, gleichviel ob er jung, ob alt ist, Lasst ihn seine Demütigung aushalten, damit er klug wird.

В.

Leid thut mir seine öffentliche Schande in der Stadt, Aber was soll ich thun? sein Pfeil ist angekommen.

J.

Es stand für ihn geschrieben, dass ihm Hörner wüchsen. Was wird er nun thun, bei seinem störrischen Charakter?

Am. erwacht aus seiner Bestürzung und sagt.

Das ist unmöglich, dass ich aus der Bestürzung erwache

Oder dass mein Verstand zu mir zurückkehrt oder ich mich

beruhige.

Wer, dachte dass die Teufel in der Gestalt von Frauen Bereit wären mit den Menschen dämonisches Spiel zu treiben?

Ich bin jetzt fest überzeugt, dass die Frauen Alle insgesammt übertünchter Stein sind. Wer von einer Frau ein Versprechen annimmt, Der lebt sein ganzes Leben lang in Schande.

502. jikfā ba:ā, jallāh libētī kullikum wa-llā nigī, ja-Nṣēr, gamīcan candêkum.

503. hallūhi fi hāluh wi bukra-nhaddaruh wi-nzilė min fikruh ba:a-lli kaddaruh.

H. lilgālisīn.

504. wi-ntū kamān, ellī tikūn buh waswase, jigi ḥadāna-ncallimuh fi-lmadrase.

tamm.

Genug, vorwärts in mein Haus Ihr alle, Oder wir kommen alle, oh Noser, zu Euch. Lasst ihn in seinem Zustand, morgen holen wir ihn Und entfernen aus seinen Gedanken, was ihn betrübt hat.

H. zu den Zuschauern.

Und auch Ihr, wer schlechte Gedanken hat, Der komme zu uns, wir werden ihn in der "Schule" belehren.

Ende.

# Wörterverzeichnis.

Vs. = Vers.

der Beamte, welcher mit dem الذي zur Heirat beauftragt ist und die standesamtlichen Register für Heirat, Scheidung und Todesfällen führt. s. Sr.

استيك s. Sr. = كستيك Uhrkette. V. 16.

Ehrenmann, brav, hochsinnig. s. Sr Vs. 58, 309.

damit. s. V. Z. L. hoffentlich; vergleiche unter کُنگ Vs. 19; 495.

rreigelassen, ein Vergnügen bereiten. Vs. 421 b. جبع freigelassen werden. Vs. 96.

بدرة Puder. s. Sr. Vs. 18.

s. Sr. dear me; Redensart um zu sagen "ich bin unschuldig an". Vs. 95.

grosse List. Vs. 312., s. Ṣabbāġ 53, 20.

bim, ein Laut. s. V. Z. L.; أُوعَتَعُول بم s. Sr. hold your tongue. Vs. 65.

Beinkleid. Vs. 13 s. Sr.

grosse Schande. s. D. Bc. Vs. 411.

بار بور bleiben, übrig bleiben (auch gesagt von der Ware, die man nicht verkauft.) Vs. 307.

- II u. IV jem. zufriedenstellen (eig. mit Geschenken).

  Vs. 421.
- zusperren. s. D. Bc. u. Sr. Vs. 399.
- stottern. s. D. Bc. Vs. 201.
- achtel; dann Stadtachtel, wie bei uns Stadtviertel; hier Polizeiwache des Stadtviertels.
- s. D. Bc. Vs. 452 ziehen, schleifen.
- II in schlechten Ruf bringen. s. D.; Vs. 318.
- TII viel wagen. s. F. جزف temere capere; zwischen Vs. 235 u. 236 i. Brief.
- VII s. Sr. froh sein, heiter sein (ursprünglich vom Himmel, der sich aufklärt, dann auf die Person übertragen. Vs. 155.
- besten Dank (eigentlich Deine Gunst ist angelangt.) Vs. 7.
- II sammeln, einstecken; vulg. fest verschliessen.
  Vs. 240.
- s. Sr. Paar, Stück; im Glossar zu Sp. C. حِطّة geschrieben. Vs. 13.
- beschneiden, gefügig machen. s. V. Z. L. Vs. 388.
- s. Sr. vom Weg abweichen; das Recht verletzen. Vs. 268.
- حشم II erröten, auf sich halten.
- s. Sr., D. Augenblick. Vs. 205.
- حضير حضر Vorzimmer. s. Sr., V. Z. L. Vs. 388.
- خْض Kuss. s. D. u. Sr. Vs. 360.
- Handvoll, Masse, Flut v. Thränen. Vs. 372.

VII Vs. 132 zurückgehalten werden.

جکم  $\equiv$  یقی s. Sp. G. sein, werden. Vs. 119.

Vs. 145 über jem. sprechen.

Leichenwäscher. s. Sr.; Leichenbesorger von

Laden, wo die Särge aufbewahrt werden. Vs. 365.

festhalten, zurückhalten. s. Sr.; Vs. 162, 399, 435.

so oft als. s. Sr. u. V. Z. L. Vs. 90.

VII Vs. 193. se déconcerter. s. D. Bc., verstört sein.

VIII einem eigen sein, sich um jem. kümmern. Vs. 2.

خفى IV vereiteln. Vs. 287.

zum Trotz, im Gegensatz. s. D. Bc. u.

Sr.; Vs. 290. مشى معانا بالخلاف er hat uns zum Trotz gehandelt.

misstrauen. Vs. 78.

كَانَة Geist, Gedanke. Vs. 133.

vulg hēm s. F. u. Sr. Innere e. Sache, Quintessenz.

er hat sein Inneres erkannt. Vs. 152.

s. D. plappern. Vs. 464.

VII sich einschlagen, sich einhüllen. s. S. Vs. 388.

دق ergreifen s. D. Bc. Vs. 399.

raffiniert s. D., gewandt. Vs. 195.

ك Vs 297 (den Pfeil) auflegen.

كَمْنَة دمن plural دُمْنَة دمن Schlauheit s. V. Z. L. Vs 73.

ausschmücken s. Sr. V. 240.

رتب V Vs. 284. geordnet sein, beruhen auf.

لق Hauptsache, d. Wesentliche s. D. Bc. Vs. 137.

اق روق s. beruhigen s. Sr. Vs. 328.

زعيق زعق Geschrei s. Sr. Vs. 401.

يزر s. Sr. mit dem إزار, dem grossen Tuch zum Ausgehen, jem. einhüllen; s. bei D. unter يَزْيَرِرة. Vs. 385.

d. Haare auf die Stirn kämmen. Vs. 15.

s. Sr. Rock. Vs. 14.

Nutzlosigkeit. Vs. 194.

s. Sr. u. V. Z. L. d. Umherstreifen. Vs. 101.

WII s. Sr. u. D. Bc. sich hingeben. Vs. 325.

Hängeboden s. Sr. Vs. 386.

unerträglich (von Musikanten bei einem falschen Ton gesagt; nach anderen zerrissen, von den Kleidern gesagt). Vs. 11.

hart tadeln, heruntermachen s. D. Bc. Vs. 300.

auf Credit s. D. Bc. u. Sr. Vs. 16.

befleckt (s. D. شلم bestürzt machen.) Vs. 299.

mit Schnurrbart Vs. 112.

قَوْشَوَة Klatsch s. D. Vs. 347.

laut m. jem. sprechen. Vs. 297.

aus فعضْع s. Sr. in Stücke brechen vergl. V. Z. L. niederdrücken Vs. 406.

طراش Taubheit Vs. 339 s. D.

Sicherheit s. D. Vs. 77.

empört sein s. D. Bc. Vs. 197.

عدر zensiren s. D. عدر eifersüchtig Vs. 134, 406.

stören II. تعکیر جَتّتی Vs. 215 Störung meines Körpers,

مَكْسة Niederlage Vs. 493; s. D. u. Sr. عكسة schädigen.

betrübt sein s. Sr. Vs. 376; عَكْننية Ärger Vs. 187, 318.

s. D. Bc. u. Sr. Augenbutter Vs. 31.

غزور غز Illusion s. D. Bc. Vs. 243.

علب غلب s. D. besiegt, geärgert. Vs. 360, غلبًان غلب mit folg.
Impf. oder Part. müde sein etw. zu thun. Vs. 8; 67.

leiden, s. D. sich betrüben. Vs. 474.

s. Sr. Vs. 457 Firma.

verlassen. Vs. 126.

نقع IV platzen machen. Vs. 210.

in Lebensgefahr schwebend; s. D. victime. Vs. 271.

مُقَدِّمة Vorgeher, Hausmeister s. Text. Vs. 144 مُقَدِّمة قدم Gesellschafterin.

V sich auf ein Ziel hin begeben, sich um jem. kümmern.
Vs. 407.

s. D. Bc. u. Sr. Kürze قصر الكلام Kürze der Rede, adverbiell gebraucht für kurz gesagt. Vs. 141.

VII gepflückt, geknickt sein s. D. Vs. 201 قطف

Holzschuh aus Mekka, dort so genannt. Vs. 34.

Vs. 321 s. Sr. sich überzeugen lassen.

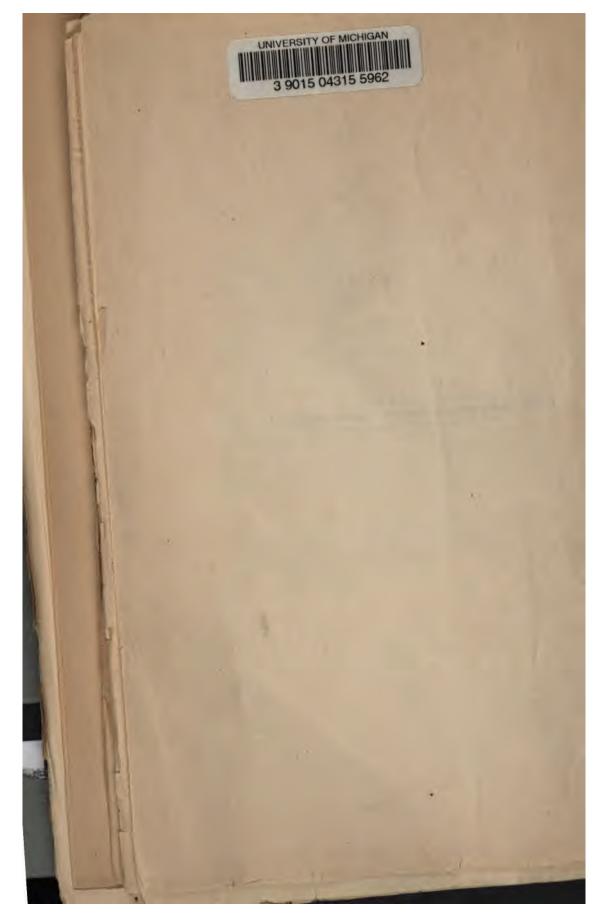